

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

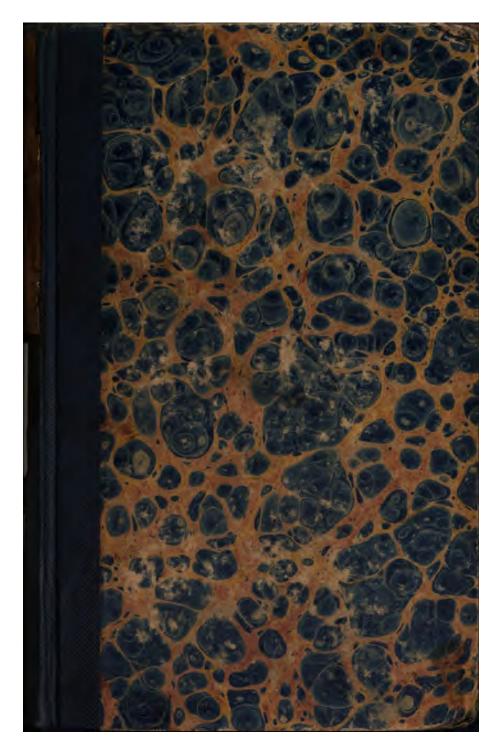

| K. und k. Kriegs-Archiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bibliothet-Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eintheilung und Buch-Nummer 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Grundbuch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Exemplar & &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Karten und Plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Abbildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sonftige Beilagen<br>Seitenzahl 344, 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Scitenzahl VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aus Dienst-Vorschrift v. 3. 1889, \$. 98:  Nicht-Militars, ferner Militär-Behörden, Officiere und Militärbeannte außerhald Wien, haben behufs Entleihung von Bildern die Bewilligung der t. und t. Kriegs-Archivs-Direction einzuholen. Das Weltergeben von entliehenen Büchern an andere Bersonen ist nicht gestattet. Leihzeit 8 Wochen, Berlängerung bei der Kriegs-Archivs- Direction anzuhrechen. (Bureau des Generalstades und des Meichs-Kriegsminispertinus nach Bedarf.) Beschädigungen. Handbemertungen verbflichten den Schuldragenden unbedingt zum Ersat des Eintanss- preifes. |

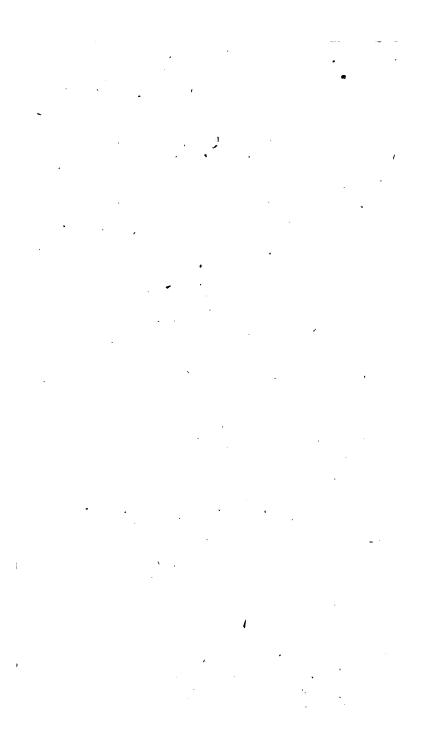

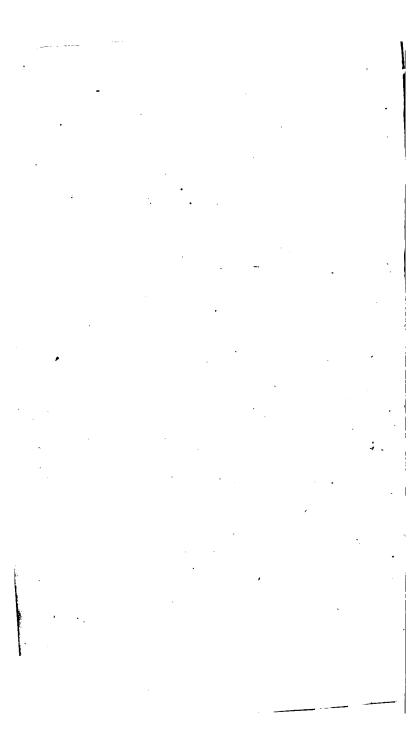

· · .

.

F &

•

# Destreichische militärische

# Zeitschrift.

Bierter Band.



Wien, 1854. Gedrudt bei Anton Strauf's fel Bitme. •

· ,

\*

# Anfundigung

der Fortsetzung

# oftreichischen militarischen Zeitschrift für bas Jahr 1835.

Diese Zeitschrift wird im Jahre 1835, ihrem in dem Umschag jedes Beftes aussührlich entwickelten Plane nach, fortgesett. Die Redakzion ersucht, die Bestellungen baldigst zu machen; damit sie nach denselben die Starke der Auflage bestimmen, und dann den Druck so zeitig beginnen laffen könne, daß das erste heft mit Unfang Janners 2836 erscheine.

Die Redatzion wird den heften des Jahrgangs 1835 Rotigenblätter beigeben, welche die intereffanteften Reuigkeiten aus dem Gebiete der militarischen und der hilfs-Wissenschaften enthalten follen. Auch mit den legten heften von 1834 werden solche Blätter, als Proben, geliefert.

Die Pranumerazion wird nur auf den ganzen Jahrs gang angenommen, und zwar mit 9fl. 36 fr. Konv. Munze hier in Wien in dem Komptoir des öftreichischen Beobachters, — in den öftreichischen Provinzen bei allen f. f. Postämtern für 12 fl. 24 fr. Konv. Münze, — in allen Buch and lungen Dentschlands, für die hiesige Buchhandlung Johann Gotthelf Deubner, mit 12 Gulden Konv. Münze.

Für die Berren Offigiere ber kaiferlich oftereichischen Urmee besteht der herabgesette, in Borbinein zu erlegende, Preis von fünf Gulden sech sund dreißig Rreuger in Ronvengionsmünge. Die diesfälligen Bestellungen werden nur allein bei der Redakzion felbft, hier in Bien, angenommen, und können durch Regimentsagenten und sonstige hiesige Bestelte, oder durch franklitte Briefe geschehen.

Jene Löblichen Regimenter ober Korps, welche gehn Eremplare ber Zeitschrift abnehmen, erhalten ein eilftes Eremplarifrei.

Die Berren E. F. Militars, welche ihre Eremplare monatlich mit der Briefpost zu erhalten wünschen, haben, wie bisher, zugleich mit dem Pranumerazionsbetrage, für das ganzjährige Porto: zwei Gulben 24 Kreuzer, — in Allem daher acht Gulben Konvenzionsmunge für ein Eremplar zu erlegen.

Die alteren Jahrgange ber Zeitschrift von 1818 bis einschließig 1833, bann ber laufende Jahrgang 1834, find auf denselben Wegen und um die nämlichen Preise wie der Jahrgang 1835 ju erhalten. — Das Inhaltsverzeich in f jedes einzelnen alteren Jahrganges befindet sich am Schluffe des erften heftes des Jahrganges 1834, — und das millenschaftlich geordnete Berzeichnis aller, in der Zeitschrift enthaltenen Aussages am Schlusse des zwölften Deftes 1833.

Die Berren t. t. Milit ar & erhalten bei ber Redatzion jeden älteren Jahrgang, einzeln für 5 fl. 36 fr. Konv. Munge. Denjenigen herren f. t. Militare, melde mehrere, verichiedene, altere Jahrgange gugleich abneh. men, merden diefelben im herabgefesten Preife abgelaffen. 188 werden nämlich, bei der gleichzeitigen Ubnahme von brei Jahrgangen, jeder berfelben ju vier Bulden, - bei der Abnahme von vi er Jahrgangen jeder gu3ff. 12 fr. - und bei der Abnahme von fünf oder noch mehreren alteren Jahrgangen zugleich, jeder zu 2 fl. 48 fr. Kony. Munze berechnet. In Diefem Berhaltniffe toften demnach ein Jahre gang 5 ft. 36 ft., — 3 wei Jahrgange 1: ft. 12 ft., — Drei 12 fl., - vier 12 fl. 48 fr., - fünf 14 fl., feche Jahrgange 16 fl. 48 fr., u. f. w. — und eine gange Sammlung ber fechezehn Jahrgange von 1818 bis einschließig 1833, - 44 fl. 48 fr. in Ronvensionsmünge. -

Bon der neuen Auflage der Jahrgänge 1821, 1812 und 1813 in Dier Theilen ift der erste Theil bereits ausgegeben. Dieser enthält: I. die Belagerung von Wien durch die Türken 1683. — II: Eugens Feldzüge gegen die Türken 1716, 1717 und 1718. — III. Krieg der Öftreicher in Sigilien 1718, 1719 und 1720. — Mit einer Karte dieser Insel. — IV. Krieg zwischen Dieser Insel. — IV. Krieg zwischen Dieser Unfel. — IV. Krieg zwischen Dieser und Preußen 1778—1779.

Der zweite Theil ift unter der Preffe, und enthalt: I. und II. die Feldzüge 1792 und 1703 in den Riederlanden. — Mit einer Übersichtskarte. — III. Den Rrieg in den Alpen 1793. — IV. Den Feldzug 1799 in Italien. — Mit dem Plane der Gegend zwischen der Etsch und dem Minscio, — und dem Plane der Schlacht bei Rovi.

Die Pranumeragion auf diese Auflage wird noch ferners mit zwölf Gulden Ronv. Munge angenommen.

— Da die Redafzion teine Berfendung dieser neuen Auflage übernehmen tann, so wollen die herren Pranumeranten bie erscheinenden Theile durch ihre Agenten abholen laffen.

Aus dem Feldzuge 1793 in Deutschland.

Mach betreichischen Originalquellen bearbeitet.
vom Oberlientenant Gebler des 2. 2. Generalquartiermeisterstabes.

Dwei große friegerifche Sauptatte glangen in dem Feldjuge der verbundeten Beere am Rheine im Jahre 1793: Die Einnahme ber Festung: Maing am 22. Juli, und bie Erfturmung ber Beiffenburger Linien am 13. Oftober. Beibe find bereits, -, und zwar ber Erftere im vierten und funften, ber Lettere im achten Sefte bes laufenden Jahrgange, - in ber öftreichifden militarifden Beitfdrift bargeftellt worben. Die Blodabe von Maing hatte ben Feldzug eröffnet. Der Operazioneplan ber Berbunde= ten, ibre Aufstellung und Starte, bie feinblichen Bewegungen, und jene friegerifden Begebenbeiten, melde der Ginfoliefung und wirklichen Belagerung biefer Festung vorbergingen, wurden in die Schilberung biefes erften großen Sauptattes mit aufgenommen. - . Bir beginnen nunmehr bie Fortfegung ber Gefchichte biefes Relbzuges von bem Zeitpunkte an, wo bie Frangofen einige Berfuche jum Entfate bes eingeschloffenen Plates unternahmen. In biefer Absicht burfte es noth. wendig fenn, vorber einen turgen überblick auf bie Stellung bes Obfervagions-Seeres ber Berbanbeten

ju werfen, das, die Blockade von Main; beckend, den feindlichen Unstrengungen als Sauptobjekt gelten mußte.

Die Observagions-Armee ber Allierten mar gegen Ende Aprils in vier besondere Korps abgetheilt morben, welche bis jum 25. folgenbe Stellungen bezogen: 1.) Der Bl. Erbpring von Sobenlobe=In= gelfingen, mit 13 Bataillons, 8 leichten Rompagnien, 28 Estadrons, 6 Batterien, auf bem rechten Flügel bei Raiferelautern. Der preugische Beneral Pfau hielt ben Rarisberg, und hatte Som= burg leicht befett. Dberft Ggefuly rudte nach Leimen, und beobachtete Pirmafeng. - 2.) Der Bergog von Braunschweig, mit 15 Bataillone, 30 Estabrone, wogu einige Wochen fpater noch 10 Estadrons preußischer Dragoner fliegen, 6 Batterien, in der Mitte bei Ebighofen. - 3.) Der General ber Ravallerie Graf Burmfer, mit 14 Bataillons, 12 Estadrons und 61 Befcuten, - jusammen 12,686 Mann, wovon 1,768 ju Pferbe, - auf dem linten glügel, zwijchen gifche lingen und gingen felb am Rhein. Burmfer mar inzwischen mit bem 6,000 Mann gablenben Rorps bes Pringen Conde verftartt morden, welches am 14. Upril auf einer bei Philippsburg gefchlagenen Brude ben Rhein überschritten batte. Es trat in ben Golb des Raifers, und murbe auf öftreichischen guß formirt. - 4.) Die Referve: 3 preußische Bataillons, 10 Estadrons, in Buntersblum (dem Sauptquartier des Konigs von Preugen), Alsheim und Worms. -Die Befammtftarte bes Obfervagions-Beeres belief fic, ohne bem Korps bes Pringen Conbe, auf 40,000 Mann; fo bag, nach Ubzug ber Burmferifchen Beeresabtheilung, noch bee 87,000 Praufen, ale jur Beobsochungs-Armee gehorend, ausfallen. -- Die Stellung, welche die allierte Armee bezog,, pahrite fich pom Karlsberge bis Germersheim in einer Lange non vierundstpanzig Stunden aus. \*)

Euft in e, der Seerführer berfeinblichen Rhein-Armee, batte feine Streittrafte jenen; ber Alliirten in den Beiffenbutger ginien parallel gegenüher, geftellt.

<sup>&</sup>quot;) Des Bergogs (von Braunichweig) eigentlicher Gebante mar mohl, in feiner beliebten Doffgion an ben Gelt, zwifchen Bingen und Oppenheim, die Belagerung von Maing gu bocken, und alleufalls, Avandageden über ben Donnersberg und bis an ben Speierbach, vorzuschicken, um das Bebirge und Landay im Auge zu haben. Unvermertt aber war man ju der weiteren Ausdehnung gelangt. - Die beutfchen Fürften in ihren Schlöffern und Refidengen, die Burger in ben Gtabten, riefen um Sous gegen Difinderung und Brant, womit fie von ben republikanischen Scharen, menn man ihnen freie Sand lieft, in jedem Augenblick bedruht murden. Das bringende Berlangen des Bergoge von Zweibruden , feine Stadt und fein icones Schlog Rarleberg burch ein nahmhaftes Rorps gefichert ju feben, tonnte daber nicht von der Sand gewiesen werden, und mochte, be: fonders bei dem Pringen von Sobenlobe; und felbft in dem Bergen Des Ronigs, Auflänge finden. Der Bergog felbft foien, auf bas Intereffe ber Bleineren Deutschen Fürften weniger zu achten, und fie fammtlich in bie Rlaffe der Wild. und Rheingrafen ju fegen, die man in den Balladen befang. - Go beift es in ben Erinnerungen eines alten prenfifden Offi. giers ans den Feldzügen 1792, 1793 und 1794 in Frankreich und am Rhein. - Glogau und Leipzig 1833, Seiten 32 und 33. -

Gen. Ferriere, mit seiner 10,000 Mann starten Division, bilbete ben rechten Flügel zwischen Lauter-burg und der Bien wath-Mühle. Souch ard mit bem 16,000 Mann zählenden Centrum lagerte bei Weissendurg und Roth; seine Avantgarde, bestehend aus 5,000 Mann und 1,500 Pferden, faste bei Fredenfeld Posto; Gen. Falt deckte bloß mit einer Brigade die Ausgänge der Wogesen. Gen. d'Aboville hatte Befehl, sich mit der 25,000 Mann starten Masel-Armee in Zweibrücken, Somsburg, Hornbach, Bitsch und Forbach sestzussesen.

Mit Ausnahme bes bereits im vierten hefte ber bftreicifchen militarifden Beitfdrift auf Geite 16 ermabnten Berfuches gegen ben Rarisberg, welcher, von Abtheilungen ber Mofel-Armee unternommen, verungludte, verging ber gange Monat April beiberfeits in wölliger Unebatigfeit. Der gangliche Berfall ber Diegis plin bei ben feindlichen Beeren, bie tief gefuntene moralifche Stimmung berfelben, machten folche gu jeber großen Offenfly-Unternehmung untudtig. Des frangofifchen Maricalls St. Epr intereffante Memoiren belehren uns, in welchem traurigen Buftanbe fic vorzüglich die feindliche Rhein-Urmee befand. Bon Geite ber Allierten wollte ber Bergog von Braunschweig vor ber Eroberung von Maing ju feinen Offensiv-Bewegungen gegen bie feinblichen Beere fcreiten. Much verfprach man fich viel von Unterhandlungen, die aber, menn fie bie Operationen unterbrechen, gewöhnlich jum Bortheil bes Ochwachern ausfallen, ber baburch Beit ju gewinnen fucht. Die Emigranten bauten vorzüglich barauf, daß man ben Rommanbanten von Canbau,

Gen. Gilot, jur Ubergabe bes Plates murbe bereben tonnen. Diefer nabm gwar bie Ginlabung gu einer Unterredung an, in welcher er aber bie ihm gemachten Untrage ablehnte, und fich an Cuftine felbft ju menben rieth. Diefer antwortete in febr bobem Tone: "Er ließe fich meber erfcuttern, noch burd Berfpredungen verführen. Ein Frangofe benöthige folche nie, von Bem fie auch feven, und vierundzwanzig Millionen berfelben ließen fich von Miemanben Befete vorfchreiben." Go endete eine Regogiagion, mit ber man Beit verlor. Überhaupt maren bem Gen. b. Rap. Grafen Burmfer fcon im April burch ben Bergog von Braunfdweig bie Sande fo gebunden, bag er von bem folechten Buftanbe ber Cuftinifden Urmee feinen Rugen gieben tonnte. So wollte Burmfer, um bem Feinbe zuvorzutommen, fich im Bienwalbe festfegen, bis babin mit feinem Korps vorruden, und bort eine Aufftellung nehmen. Mur verlangte er, bag ber Erbpring von Sobenlobe mit feis nem Korps fo weit gegen Landau vorrude, bag ber öftreicifche rechte Flügel eine Stute fante, und bie Landauer Garnifon im Baume gehalten werbe. Der Ronig von Preußen gab hierzu feine Einwilligung Unfange nur Bedingnismeife, und verfcob fie endlich gang.

Wurm fer war in Folge der im Februar ju Frantfurt gehaltenen Konferenz unter die Befehle des Königs
von Preußen gestellt. Der vierte Punkt der aus Roblenz am 19. Hornung 1793 von dem Feldmarschall Prinzen Koburg unterzeichneten Instrukzion lautete
folgendermassen: "Ohne im eigentlichen Berstande zur königlich preußischen Armee angewiesen zu senn, hat Graf Wurmser bennoch

in allen Studen fich nach ber Diretzion und Dispofi-"gion, welche Geine Majeftat ber Konig, ober bes unter Bochftbemfelben fommanbirenben Bergog von Braunfdweig Durchlaucht mit biefem Truppenkorps ju veranlaffen, für gut und nothwendig befinden werden, ju benehmen. Mur in bem Ralle, wenn eine feindliche Ubermacht ben Oberrhein bebroben ober mirtlich überfeten follte, mare von bem operirenden Rorps ein fleinerer ober größerer Theit, wie es nothwendig fenn konnte, ju betafdiren, ober wohl auch bas gange Rorps über ben Rhein jurudjugieben, wenn eine gar große ober augenscheinliche Befahr foldes erforbern follte." \*) -Burmfer und der Bergog von Braunfdweig gingen von zwei gang einander entgegengefesten Unfichten aus. Der Erstere wollte ben Feind überall im offenen Felde auffuchen, fich mit ibm ichlagen, und von ben errungenen Bortheilen Rugen gieben. Der Lettere, burch ben vorjährigen Relbzug fouchtern gemacht, wollte feinen Odritt thun, ber nicht ben Regeln ber Rriegs. funft genau entsprache, um nichts bem Ungefahr ju überlaffen. Den Rarakter bes Bergogs erkennt man volltommen aus den in Bagners Darftellung bes Feldzugs ber Preußen 1793 enthaltes nen Aften und Korrespondengen. Des Bergogs von Braunfdweig Felbberentalente in einer weit binausfe-

<sup>\*)</sup> Magner, in seinem Feldzuge der königlich preußischen Armee am Rhein 1793, sagt hierüber, Seite 3, folgendes: "Dieß war nicht die einzige Unbequemlichkeit . . . . . . , eine viel bedeutendere war die, daß Graf Wurmser nicht eigentlich unter preußische Befehle geseht worden, u. s. w."

benden Rombinazionsgabe und Terranbenützung geben baraus unleugbar bervor. Rur burfte ein folder Mufwand von geistigem Salente oft bemment erfcheinen, einem Feinde gegenüber, ber, mit einiger entschloffenen Benütung ber vorbandenen gunftigen Umftande und ber materiellen Rrafte, Die ju Gebote ftanden, gang leicht ju befiegen gemefen mare. St. Cors vorermabnte Schilderung ber bamaligen frangofifchen Urmee und ihrer Subrer lagt feinen Zweifel übrig , baß Beide: ber Bergog von Braufchweig und Burmfer, in Ubereinstimmung an ber Gpige ber verbundeten Beere gebacht, ben Reind sowohl aus Lothringen, wie aus Elfaß, noch in biefem Jahre vertrieben baben murben. - Burmfer wurde burch ben 3mang, ben man feinem Eifer anlegte, gang niebergeschlagen, und fo mucherte benn jest icon ber Reim ber Uneinigkeit reichlich empor, welche fpater jeden erfoctenen Bortbeil ber Illiirten nublos machte, bas Blut fo vieler tapferen Rrieger vergebens verschwenden ließ. -

Eustinen war es bis zur Mitte bes Monats Mai endlich gelungen, dem desorganisirten Bustande seiner Armee wieder aufzuhelsen und sie zu Offensiv-Operazionen vorzubereiten. Allein mittlerweile langte vom Nazionalkonvente dessen Ernennung zum Oberbesehls-haber der Nord-Armee an. Das Kommando der Rhein-Urmee wurde dem General Dietmann übertragen, und zur Erhaltung der Einheit kam derselbe unter die Besehle des Generals Houchard, der das Kommando der Mossel-Armee erhielt.

Custine glaubte, vor feinem Abgeben gur Nord-Urmee, ju Gunften ber Mainger Besatung einen Streich ausführen zu muffen. Er hoffte, baburch feinen alten

Rameraben ein rubmvolles Undenten zu hinterlaffen, und jugleich fich in ber Gunft bes Nazionalkonventes ju befestigen. Der Plan mar, die öftreichische Avant= garde, welche Wurmfer über bie Queich ju Unfang Dais vorgeschoben batte, ju überfallen, und fie gefangen ju nehmen. Ben. Bobe befehligte biefe Borbut, melde aus 3 Bataillons, 3 Estabrons bestand, und bie schon am 6. Mai einen Angriff bes Feindes, mit einem eigenen Verlufte von 40 Todten und 44 Bleffirten, abgewiesen hatte. Davon maren 1 Bataillon, 1 Estabron bei Bellbeim aufgestellt; 1 Bataillon, 2 Esfadrons befegten Rilsheim, und 1 Bataillon ferviiches Freitorps ben Bald zwischen biefem Dorfe und Rheinzabern. Dazu fam noch die Avantgarbe ber Emigranten, beftebend aus ber Legion Mirabeau, welde bie Dorfer Rurt und Bert am Rhein befest bielt. Gegen biefe geringe Macht bestimmte Cuftine 40 Bataillons, 30 Estadrons, jufammen 25,000 Mann. Ja, bamit nicht gufrieben, fur ein an fich unbebeutenbes Objekt eine fo große Streitmaffe aufgeboten gu baben, mußte ju gleicher Beit Alles, mas unter feinen Befehlen ftand, die Mofel-Armee, die Befagung von Landau, und alle Eruppen, langs bem Rhein bis an bie Ochweizer Grenze, ausrucken, und Demonstragionen machen. Dieses mar Alles fo tombinirt, bag teine ber Bewegungen, weder im Großen noch im Rleinen, in einander griff, und die gange Gache mifgludte. -

Es war am 17. Mai fruh um vier Uhr, als Wurmfer eben im Begriffe ftand, seine vorgeschobenen Truppen, auf wiederholten Befehl des Königs von Preuspen, hinter das linke Ufer der Queich wieder juruckzuziehen. Da geschah ber Angriff des Feindes. Oberftlieu-

tenant Rlenau von Raifer Dragoner und bie 4 Ranonen ber Legion Mirabrau, fammt vieler Mannichaft, gerietben in bie Banbe ber Frangofen, murben aber burch einen rafchen Ungriff einiger Estadrons Joseph Sufaren wieber befreit. Much bas auf ben Soben binter Rilbbeim gelagerte Bataillon Gyulai verlor beim erften feindlichen Unprall feine zwei Kanonen; aber die beiden Sauptleute Busty und Graf Morgin fturgten fich mit ihren Rompagnien mitten in ber Ebene auf bie frangofische Ravallerie, und nahmen ihr folche wieber ab. Das Gefecht murbe allgemein. Unterftugungen wurben aus bem Lager ber Offreicher über bie Queich binübergeschickt. Die Frangofen, bei benen fich bie Ungriffskolonnen freugten, geriethen in Unordnung, murben von bem Batdillon Gnulai, bem fervifchen Freitorps, ben Sufaren und ber Legion Mirabeau mit Ungeftum angegriffen, und mußten, nachbem fie 400 Tobte und Bleffirte auf bem Plate gelaffen, ben eiligften Rudzug antreten. Um Mittag mar bas gange Gefecht vorbei. 40 Bataillons und 30 Eskabrons maren nicht im Stande gemefen, einige Bataillons und Estadrons ju bezwingen. Das Refultat ber ganzen Unternehmung beftand barin, bag Cuftine und Ferriere mit einanber über die Fehler des Ungriffs disputirten, und in ihren Berichten an ben Nagionalkonvent Giner bem Unbern bas Berungluden ber Expedizion beimagen: - Det östreicische Berluft bei diefem Gefechte bestand an Tobten in Offig., 29 Mann, 28 Pferden,

an Tobten in . 3 Offig., 29 Mann, 28 Pferben, an Verwundeten 3 , 69 , 23 , an Vermißten . — , 25 , — ,

٠.

Bufammen 6 Offig., 123 Mann, 51 Pferben.

Dem Beinde wurden 44 Gefangene und 50 Pfersbe, bann 2 Kanonen, abgenommen. -

Burmfers Armeekorps nahm hierauf eine veranberte Stellung hinter ber Queich. Der haupttheil befelben bezog ein Lager bei Kloster ham bach zwischen Lustadt und Fischlingen, und formirte eigentlich ben rechten Flügel; Germersheim blieb der linke, und bie Strecke zwischen Zeiskam und Lingenfeld die Mitte. Das hauptquartier bes kommandirenden Generals war, wie bisher, in Opeier. Aber jest riefen ihn Besorgniffe nach einem andern Orte.

Schon am 11. Mai melbete ber fcmabifche Ben. Baron Stein, bag bie Frangofen gegen 130 Schiffe bei Fort Louis jum überschiffen berftellten, und bag überhaupt ihre Thatigleit, fowohl als ihre Bahl, feit eini: ger Beit febr junehme. Rundichaftenachrichten bestätig= ten, bag bie Frangofen viel fcweres Befcut am linken Rhein-Ufer jufammenführten, und hinlangliche Schiffe jum Bruckenbau, fo wie auch bemaffnete Sabrzeuge, allba hatten. Der Gen. b. Rav. Graf Burmfer befahl daber dem den Truppenkordon am rechten Rhein-Ufer befehligenden ADE. Staaber, mit feiner Referve, bie aus 2 Bataillons, 2 Estabrons bestand, nach bem Orte ber Gefahr bingueilen. Bas Burmfer an Referve-Artillerie von feiner obbefdriebenen Stellung vor Candau entbehren tonnte, Schickte er, nebft 1 Bataillon und 4 Estadrons, ebenfalls babin. Er übergab einftweilen bas Interims-Rommando feines Urmeetorps vor Landau bem FML. Baron Spleny, und reifte am 19. Mai nach Raftabt ab, nachbem er bem Konige von Preufen hiervon die Unzeige gemacht, und vorgeschla= gen batte, ben preußifchen Truppen eine Stellung bin

ter bem Speier-Bache nehmen ju laffen, im galle er bemuffigt mate, alle feine Truppen über ben Rhein berüber zu ziehen. Diefer unerwartete Ochritt bes Ben. b. Rav. Grafen Burmfer, - Die Bereifung bes gleichfalls feinem Oberkommando anvertrauten Truppenfordons am rechten Rhein: Ufer, im Augenblice einer bort brobenden Gefahr, - veranlagte einen gemaltis gen Carm im preußischen Sauptquartier, und fomobl ber Ronig' als ber Bergog von Braunfdweig fuchten, burch Grunbe, die teineswegs verwerflich maren, Burmfern von ber Unwahrscheinlichteit eines feindlichen Rhein-Ubergangs zu überzeugen. \*) - Indeffen batten bie Frangofen am 16. bei Gelingen wirklich versucht, mit vier Brudengliebern, benen fpater noch feche nachfolgten, am rechten Rhein-Ufer ju landen. Diefer Berfuch murbe burch bas Gefcutfeuer vom Fort Louis unterftugt; allein er miflang. Der Korporal Eiffenbos fer vom Infanterie-Regimente Thurn vertheibigte feinen Poften muthvoll und fo lange, bis Silfe an Mannicaft und endlich auch Gefchut anlangte. Gen. 2Bolfein brachte bas gange Bataillon Thurn, 4 Estabrons Raifer Dragoner und 2 Estadrons Ergherzog Leopold. Sufaren, mit zwei 3molfpfundern und brei Gechepfunbern, allda gufammen. Man richtete ein fo beftiges Reuer auf die Übersetenden, daß man bald eines biefer Brudenglieder, in Grund gebobrt, mit aller Mann= fcaft unterfinken fab. Much bie anbern murben febr be-

<sup>\*)</sup> Bagner fagt auf Seite 30, in feinem mehrmal angeführten Berte, baß biefes Benehmen Burmfers unnothiger Beife Diftrauen beim Derzog von Braunschweig erregte. —

fcabigt, und bedurften aller Unftrengung, um aus onbere Ufer, unter bie Ranonen vom Fort Louis wieder jurudgebracht merben ju tonnen. Auf Geite ber Oftreider murben 1 Ranonier, 2 Pferbe getobtet, 3 Mann vermundet, und a 3molfpfunder bemontirt. - Bei Diefer Begebenbeit barf bas eble Benehmen bes Dark grafen von Baaben nicht mit Stillschweigen über" gangen werben. Diefer Fürft jog gleich, auf die Dachricht, baf ber Reind wirklich über ben Rhein feten wolle, an der Spite von 1,000 Mann, feiner Saustruppen, an ben Rhein, und blieb fo lange allda, bis er von ber Fehlichlagung ber frangofischen Erpedizion und ber bergestellten Rube verfichert mar. Geine Majeftat ber Raifer bankten bem Berrn Markgrafen in einem eigenen Sanbichreiben fur biefe patriotifche Sanblung, bie einen um fo größern Berth batte, ba bei anderen Rurften, - wie jum Beifpiel bei Pfalzbaiern in ber 2lngelegenheit von Manbeim, - ber beutsche Gemeingeift fo tief gefunten mar, bag bei augenscheinlicher, großer Gefahr meder gefematige Reichtschluffe, noch Beifpiele außerordentlicher Aufopferung, binreichend maren, fie jur Erfüllung ihrer Pflichten ju vermogen. -

Burmsern hatten indeffen beunruhigende Nachrichten, die er von den Gen. Lichtenberg und Auersperg ershielt, bewogen, noch länger auf dem rechten Rheinsufer zu verweilen, wo er alle Unstalten traf, jedem übergangsversuche des Feindes fraftig zu begegnen. — Die am rechten Rheinufer stehenden, vom FME. Staaber befehligten, Truppen hatten in der Strecke von Rhein felden bis Philippsburg, zu Anfang Juni, folgende Eintheilung und Stärke:

1.) GM. Graf Lichtenberg zu Borrach mit

- 5 Bataillons, 4 Estabrons ober 5,886 Mann, 584 Reiterpferben und 22 Geschüßen. Diese Truppen waren in Rirchen, Rheinfelben, Wintersweiler, Ebrauch und Auggen vertheilt. Ihnen entgegen standen auf dem linken Rheinuser, vom Bruntrutischen ab, in Arlsheim, Delsperg, Oberweiler, Landskron, St. Louis, Hesingen und Neudorf, 14,626 Mann mit 56 Kanonen, theils Liniens theils Batteriegeschüß. Die Garnisonen von Befort und Hiningen betrugen 3,114 Mann, und in Hüningen waren 81 schwere und 4 leichte Geschüße. Dieß macht Alles zusammen 17,740 Mann mit 141 Kanopen.
- 2.) SM. Graf Auersperg zu Krogingen mit 4½ Bataillons, 4 Estabrons ober 5,008 Mann, 610 Reiterpferden und 13 Geschützen. Sie waren in der Gegend von Freydurg, Rengingen, Bingen und Endingen verlegt. Diesen gegenüber, bei Ottmarsbeim, Panzersheim, Schalampe in lägern und in den Kantonnirungen bei Neu-Breisach, befanden sich 3,563 Feinde mit 10 Geschützen. In Neu-Breisach und dem Fort Mortier standen 5,600 Mann mit 110 Geschützen.
- \5.) SM. Landgraf Fürstenberg zu Rehl mit
  10 Bataillons, 16 Eskabrons ober 6,320 Mann, 1,042
  Reiterpferden und 24 Geschützen. Diese, unter den
  Befehlen des schwäbischen Gen. Stein befindlichen,
  zum Theil noch nicht auserercirten, schwäbischen Kreistruppen, waren bei Rehl, Wilstedt, Bischofsheim, Stollhofen, Altenheim, Rastadt,
  Dinglingen und Ochwarzach vertheilt. —
- 4.) GM. Graf Boltenstein zu Alt-Los. heim mit 2 Bataillons, 8 Estabrons ober 2,996 Mann, 1,285 Reiterpferden und 19 Geschützen. Sie standen

bei Neureuth, Huttenheim, Mühlberg und Alt-Losheim. Diese, sowohl als die Truppen bes GL. Stein, hatten bei Kehl 4,000 Mann und 11 Kanonen, bann die 3,200 Mann starke Garnison von Straßburg, 4,000 Mann in und bei Fort St. Louis, und 2,000 Feinde, die zwischen letztgenannten beiden Orten standen, — in Allem 13,200 Streiter, — gegen sich. — Die Gesammtstärke der am rechten Ufer des Oberrheins stehenden k. k. und Reichstruppen betrug, nach der obigen Aufzählung, 21\frac{1}{3} Bataislons, 32 Eskadrons, 78 Geschütze, zusammen 20,210 Mann, worunter 3,521 zu Pferde. —

Mehr an den Saar und Mosel als am Rheine beunruhigten die Frangofen die Allierten; entweder um wirklich von bort aus ben Entsat von Maing zu bewirten, ober baburch ben Marich ber Verftartungen gu verbergen, bie ununterbrochen nach bem Elfag gogen. Schon in ber Mitte bes Monats Mai batte fich eine frangofifche Abtheilung bes Poftens von St. Benbel bemächtiget, die aber balb wieber burch bas Detafchement bes preußischen Oberften Gzetuli verjagt murde; mobei die Frangosen 6 Offiziere und 80 Mann an Gefangenen verloren. - Beit ernftbafter warb ibr Bordringen aber in ben erften Tagen bes Monats Juni im Trierifden und Luremburgifden. Um bie Berbindung zwischen ber Observazionsarmee vor Maing und ber Sauvtarmee bes Felbmarichalle Pringen Roburg in ben Riederlanden gu unterhalten, Die Mofel gu behaupten, und das Luremburgifche ju beden, maren namlich in ben bortigen Gegenden folgende E. E. Truppenforps aufgeftellt:

Ben. Baron Bilien mit . 21 3 bei Dinant FMC. Baron Beaulieu mit 25 " Namur 1

" Baron Odrobet  $7\frac{1}{3}$ 8

" Graf Blankenftein " Remich bei 3 Trier

" Saarburg Gen. Graf Merkandin mit 4 4 In Mlem 191 Bataillons, 22 Es.

kabrons, welche jusammen 22,000 Mann, worunter 4,000 Reiter, betrugen. -

Begenüber von Arlon batten fich am 7. Juni 10,000 Mann von der feindlichen Mofel : Urmee, unter bem Ben. Delaage, verfammelt, welche an biefem Tage in brei Rolonnen gegen bie Stellung bes &DR. Ochroder rudten, und die öftreichischen Borpoften gurudwarfen. Um q. um Dittag fand ber Angriff auf ben Saupttheil bes Ochröderifden Rorps fatt. Daffelbe war zwifden Arlon und bem Dorfe Beiler auf bes trachtlichen Soben, mit bem linten glugel an ber Stra-Be von Longwy, mit bem rechten an ben Beg von Ubange nach Urlon, aufgestellt. Zwei Rolonnen fuchten, Schröders linke Flanke ju gewinnen, und ihn von Que remburg abzuschneiben. Diefer verftartte baber feinen auf vortheilhaften Soben postirten linken glugel, um fich bort aufs Mugerfte ju behaupten. Die Frangofen batten gegen benfelben Batterien aufgeführt, binter welchen fie beständig gegen die Luxemburger Strafe befilirten. Diefen Marich ju mastiren, unternahm endlich eine feindliche Rolonne einen Ungriff auf ben linten Flügel ber Raiferlichen. Diefer murbe burch bas Regiment Frang Rinsty und 1 Bataillon Jellachich glud. lich abgeschlagen, und man nahm bem Feinbe 4 Ranonen und 2 Stanbarte ab. Da man aber wahrnahm, baß dieser seinen Marsch rechts immerwährend fortsette, so sah sich FME. Schröder gezwungen, die noch rechts bei Arson stehenden Truppen auch herüber zu ziehen; wodurch dann dieser Ort verlassen werden mußte, um sich der Straße von Luxemburg versichern zu können. Als endlich der Feind mit immer mehr verstärkten Streitkräften anrückte, so blieb, nach einem hartnäckigen Widerstande, nichts als der Rückzug übrig, den FME. Schröder gegen Mammern nahm, wo er sein Korps eine Stellung nehmen ließ. Gein Verlust bestand in diesen beiden Tagen (am 7. und 9. Juni)

an Tobten in . 5 Offig., 128 Mann, 57 Pferben, an Berwundeten 26 , 310 , 42 , an Gefangenen und

Bermiften . 1 , 81 , 6 ,

Busammen 32 Offiz., 519 Mann, 105 Pferben. Der Feind hatte burch die tapfere Vertheidigung ber Infanterie und die wiederholten Attaken der Kavallerie einen beträchtlichen Verlust erlitten. Das große Magazin in Arlon wurde größtentheils gerettet; dagegen ging die Kommunikazion mit der Hauptarmee in den Niederlanden verloren; weil die Franzosen Meister der Straßen von Mons und Namur wurden. FML. Schröder zog sich am 10. noch mehr gegen Luremburg zurück, und nahm ein Lager auf den Höhen von Hollerich.

Diese Diversion ber Frangofen, und Schröbers Rudzug fetten die heerführer ber Alliirten in große Unrube. Bon allen Geiten eilten Kouriere ben beiben, eben mit ber Reserve-Armee aus Böhmen vorrückenben, FMEs. Graf Kinsty und Baron Terzy entgegen.

Pring Roburg befahl benfelben, ihren Darich von Rob. Teng aus gegen Trier zu nehmen, und, vereinigt mit bem bort befindlichen Blankenfteinifden Rorps, ben Beind anzugreifen. Ben. Mercanbin mußte fich biefem Rorps mehr nabern, und feine Truppen von St. Benbel fo weit jurudziehen, bag Reunkirchen fein außerfter linter Flügelpoften murbe. - Diefe Unordnungen bes Relbmaricalle Pringen Roburg, und bie Madricht im preugifden Sauptquartier, bag ber Feind über Rufe fel und Rreutenach ber Maing entfeten wolle, verurfacten eine allgemeine Ruckung ber Obfervagions-Armee rechts. Burmfer, ben ein Befehl Geiner Majeftat bes Raifers von feiner Bereifung bes rechten Rhein-Ufers um biefe Beit wieber auf bas linte guruckgerufen batte, ward vom Konige von Preugen angegangen, die ibm burch die Referve-Urmee gutommenden Berffartungen alfogleich über ben Rhein ju fchiden, und mit ihnen bie bisher von ben Preugen befett gemefene Stellung bei Edighofen (Ebenkoben) einzunehmen, bamit ber Ber-10g von Braunichmeig in Stand gefett werbe, mit bem größten Theile feiner Truppen nach Raiferslautern gu mariciren, und ben Erbpringen von Sobenlobe beffer rechts gegen bie Blan ruden ju laffen. Durch biefe , Aufrudung boffte man, jedem Angriffe ju begegnen, und die Belagerung von Main; decen ju fonnen. Diefe Bewegungen fanben zwischen bem 10. und 12. Juni ftatt. - Mur 3 preußische Bataillons und 15 Estabrons blieben unter ben Generals von Thabben. und Ratt in der Stellung von Ebighofen gurud, ju benen nun 4 faiferliche Bataillons fließen. Der Bergog von Braunschweig ließ bie Stellung von Raiferslautern verfchangen. -

Wahrend dieser Bewegungen ber Observazions-Urmee hatte sich ber im Luxemburgischen geherrschte Allarm wieder gelegt. Delaage zog sich am 12. wieder unverrichteter-Dinge gegen Longwy zuruck, zufrieden, eine unfruchtbare Diversion gemacht zu haben. \*) Er bezog hierauf bei Forbach ein Lager.

Der Gen. b. Kav. Graf Wurmser, um allen Erzeignissen naber zu seyn, verlegte am 29. Juni sein Hauptquartier von Speier nach Altborf. Sein Korps war um diese Zeit durch die Reserve-Armee ansehnlich verstärkt worden. Dasselbe bestand jest auf dem Linzten Rhein-Ufer (ba hier der Truppenkordon am rechten nicht bergebort), gegenüber von Landau, aus 25 Bastaillons, 42 Eskadrons, welche, das Condeische Korps mit eingerechnet, 28,566 Mann, worunter 6,214, Reiter, betrugen, und 110 Geschütze mit sich führten. Ihre Ausstellung, vom linken zum rechten Flügel, war folgende:

a) Gang gur Linken ftand Gen. Kospoth mit 2 Bataillons Gyulai, 2 Eskabrons Erboby, 2 Eskabrons ' Raifer hufaren, und 3 Kompagnien Freikorps. Diefe

<sup>&</sup>quot;) Jomini, in seiner Histoire des guerres de la révolution, sagt hierüber, in Tome III. pag. 240, Folgens des: "L'armée de la moselle commença, il est vrai, à se mouvoir; mais loin de se serrer par sa droite, pour tomber avec toutes ses forces sur Kaiserslautern ou Pirmasens, et se lier avec l'armée du Rhin, Houchard s'étendit par la gauche vers Arlon, pour seconder l'armée des Ardennes dans l'exécution d'un misérable accessoire, dont l'unique but était, de chasser le général Schröder d'un poste insignifiant."

vertheidigten Germersheim, und hielten in ben umliegenben Borfern Borpoften. -

- b) Das Pring Condeische Korps kantonnirte mit 2 Bataillons, 8 Eskabrons in Lingenfeld und Westheim. Bor diesem Saupttheil stand 1 Batails Ion Sobentobe Jager bei ber Bachmuble und 1 Bastaillon Robles in Zeiskam.
- c) hinter diefen zur Unterstügung befand sich FME. Ravan agh mit 2 Bataillone Olivier Wallis und 2 Ess kabrons Balbet Dragoner zwischen Ober- und Mesber-Luftabt.
- d) In berfelben Sobe, zwischen Ober-Lustabt und Nieder-Sochitabt, FME. Rheul mit 2 Bastaillons Preif, 2 Lascy, 4 Eskadrons Balbel Drasgoner, 4 Eskadrons Mack Kuraffiere.
- e) Mit diesen machten 2 Bataillons Raiser Infanterie eine Flanke. An diese schloffen sich 1 Batails son Slavonier, und, rechts von Nieder-Hochstädt, 8 Estadorons Husaren. Rückwärts derselben, auf der Höhe vom Kloster Hamban 2 Bataillons Krödten und die Artillerie-Reserve. Vor Ober-Hochstädten und im Walde bei der Fuchsmühle bivuakirten 4 Rompagnien Freikorps, 2 Eskadrons Husaren. In Bischling en kantonnirte 1 Bataillon Lattermann. Geskadrons Kaiser Karabiniere lagerten zwischen Freismers heim und Fischlingen, an welche 2 Eskadrons Chevaliers de la Couronne skießen. Alle diese unter e genannten Truppen besehligte FML Spleny.
- f) Auf ber Sobe zwischen Benningen und Rirweiler befanden fich, unter Gen. Sobe, 4 Bataillons, 5 Kompagnien Freikorps und 1 Bug Susaren. — Diese gange Stellung mar verschangt, und Ber-

Dem Beinde wurden 44 Gefangene und 50 Pferste, bann 2 Kanonen, abgenommen. —

Burmfers Armeekorps nahm hierauf eine veranberte Stellung hinter ber Queich. Der Saupttheil befelben bezog ein Lager bei Kloster Sambach zwischen Lustadt und Fischlingen, und formirte eigentlich ben rechten Flügel; Germersheim blieb ber linke, und bie Strecke zwischen Zeiskam und Lingenfeld bie Mitte. Das Sauptquartier bes kommandirenden Generals war, wie bisher, in Speier. Aber jest riefen ihn Besorgnisse nach einem andern Orte.

Schon am 11. Mai melbete ber fcmabifche Ben. Baron Stein, bag bie Frangofen gegen 130 Schiffe bei Fort Couis jum überschiffen berftellten, und bag überhaupt ihre Thatigfeit, fomobl als ihre Babl, feit einiger Beit febr junehme. Rundichaftenachrichten beftatigten, bag bie Frangofen viel fcmeres Gefcut am linken Rhein-Ufer gufammenführten, und binlangliche Schiffe jum Brudenbau, fo wie auch bewaffnete gabrzeuge, allda hatten. Der Gen. b. Rav. Graf Burmfer befabl baber bem ben Truppenkordon am rechten Rhein-Ufer befehligenden &DE. Staaber, mit feiner Referve, bie aus 2 Bataillons, 2 Estabrons bestand, nach bem Orte der Gefahr bingueilen. Bas Burmfer an Referve-Artifferie von feiner obbefdriebenen Stellung vor Canbau entbehren fonnte, fcicte er, nebft 1 Bataillon und 4 Estadrons, ebenfalls babin. Er übergab einftweilen das Interims-Kommande feines Urmeekorps vor Landau bem &MC. Baron Opleny, und reifte am 19. Mai nach Raftabt ab, nachbem er bem Konige von Preußen biervon bie Ungeige gemacht, und vorgeschla= gen batte, ben preußifden Truppen eine Stellung bin

ter bem Speier-Bache nehmen ju laffen, im galle er bemuffigt mare, alle feine Truppen über ben Rhein berüber zu ziehen. Diefer unerwartete Ochritt bes Ben. b. Kav. Grafen Burmfer, - Die Bereifung bes gleichfalls feinem Oberkommando anvertrauten Eruppenfordons am rechten Rhein-Ufer, im Augenblicke einer bort brobenden Gefahr, - veranlafte einen gewaltis gen Carm im preufischen Sauptquartier, und fomobl ber Konig als ber Bergog von Braunfcweig fuchten, burd Grunde, bie teineswegs verwerflich maren, Burmfern von ber Unwahrscheinlichteit eines feindlichen Rheins Ubergangs zu übergeugen. \*) - Indeffen batten bie Frangofen am 16. bei Gelingen wirklich verfucht, mit vier Brudengliebern , benen fpater noch fechs nachfolgten, am rechten Rhein-Ufer gu landen. Diefer Berfuch murbe burch bas Gefcuthfeuer vom Fort Louis unterftugt; allein er miflang. Der Korporal Eiffenbos fer vom Infanterie-Regimente Thurn vertheidigte feinen Poften muthvoll und fo lange, bis Silfe an Mannfchaft und endlich auch Befchut anlangte. Ben. 28 ole tein brachte bas gange Bataillon Thurn, 4 Estabrons Raifer Dragoner und 2 Estadrons Erzherzog Leopold. Sufaren, mit zwei 3molfpfundern und drei Gechepfunbern, allba jufammen. Man richtete ein fo beftiges Beuer auf die Überfegenden, daß man bald eines diefer Brudenglieder, in Grund gebohrt, mit aller Dann= fcaft unterfinten fab. Much die andern murben febr be-

<sup>\*)</sup> Bagner fagt auf Seite 30, in seinem mehrmal angeführten Berte, bag bieses Benehmen Burmfers unnöthiger Beise Mißtrauen beim Derzog von Braunschweig erregte. —

fcabigt, und bedurften aller Unftrengung, um aus onbere Ufer, unter bie Ranonen vom Fort Louis wieder jurudgebracht merden ju tonnen. Auf Geite ber Oftreis der murben 1 Kanonier, 2 Pferbe getobtet, 3 Mann vermundet, und 1 3molfpfunder bemontirt. - Bei biefer Begebenbeit barf bas edle Benehmen bes Dark grafen von Baaben nicht mit Stillschweigen über" gangen werben. Diefer Fürst jog gleich, auf bie Nachricht, bag ber Reind wirklich über ben Rhein fegen wolle, an ber Spige von 1,000 Mann, feiner Saustruppen, an ben Rhein, und blieb fo lange allda, bis er von ber Fehlichlagung ber frangofifden Erpedizion und ber bergeftellten Rube verfichert mar. Geine Majeftat ber Raifer bankten bem Berrn Markgrafen in einem eigenen Sanbichreiben fur biefe patriotische Sandlung, die einen um fo größern Berth batte, ba bei anderen Gurften, - wie jum Beifpiel bei Pfalzbaiern in ber Ungelegenheit von Manbeim, - ber beutiche Gemeingeift fo tief gefunten mar, bag bei augenscheinlicher, großer Befahr weber gefemäßige Reichtschluffe, noch Beispiele außerordentlicher Aufopferung, binreichend maren, fie jur Erfüllung ihrer Pflichten ju vermögen. --

Burmsern hatten indessen beunruhigende Nachrichten, die er von den Gen. Lichtenberg und Auersperg ershielt, bewogen, noch langer auf dem rechten Rheinsufer zu verweilen, wo er alle Unstalten traf, jedem übergangeversuche des Feindes kraftig zu begegnen. — Die am rechten Rheinuser stehenden, vom FML. Staas der befehligten, Truppen hatten in der Strecke von Rhein felden bis Philippsburg, zu Ansang Juni, solgende Eintheilung und Starke:

1.) OM. Graf Lichtenberg ju Corrach mit

5 Bataillons, 4 Estabrons ober 5,886 Mann, 584 Reiterpferden und 22 Geschüßen. Diese Truppen waren in Rirchen, Rheinfelben, Wintersweiler, Ebraach und Auggen vertheilt. — Ihnen entgegen stans ben auf dem linken Rheinuser, vom Bruntrutischen ab, in Arlsheim, Delsperg, Oberweiler, Landskron, St. Louis, Hesingen und Neudorf, 14,626 Mann mit 56 Kanonen, theils Liniens theils Batteriegeschüß. Die Garnisonen von Besort und Hiningen betrugen 3,114 Mann, und in Hüningen waren 81 schwere und 4 leichte Geschüße. Dieß macht Alles zusammen 17,740 Mann mit 141 Kanoven.

- 2.) GM. Graf Auersperg zu Krohingen mit 43 Bataillons, 4 Estabrons ober 5,008 Mann, 610 Reiterpferden und 13 Geschützen. Sie waren in ber Gegend von Freyburg, Renhingen, Bingen und Endingen verlegt. Diesen gegenüber, bei Ottmarsbeim, Panzersheim, Schalampe in lägern und in den Kantonnirungen bei Neu-Breisach, befanden sich 3,563 Feinde mit 10 Geschützen. In Neu-Breisach und dem Fort Mortier standen 5,600 Mann mit 110 Geschützen.
- 5.) GM. Landgraf Fürstenberg zu Rehl mit 10 Bataillons, 16 Estadrons oder 6,320 Mann, 1,042 Reiterpferden und 24 Geschützen. Diese, unter den Befehlen des schwäbischen Gen. Stein befindlichen, zum Theil noch nicht auserercirten, schwäbischen Kreistruppen, waren bei Rehl, Wilstedt, Bischofstruppen, waren bei Rehl, Wilstedt, Bischofsteim, Stollhofen, Altenheim, Rastadt, Dinglingen und Ochwarzach vertheilt.
- 4.) GM. Graf Wolfenstein ju Alt-Cosheim mit 2 Bataillons, 8 Estadrons ober 2,996 Mann, 1,285, Reiterpferben und 19 Geschüten. Gie ftanben

bei Neureuth, Suttenheim, Mühlberg und Alt-Losheim. Diese, sowoht als die Truppen des Gt. Stein, hatten bei Kehl 4,000 Mann und 22 Kanonen, dann die 3,200 Mann starke Garnison von Straßburg, 4,000 Mann in und bei Fort St. Louis, und 2,000 Feinde, die zwischen letztgenannten beiden Orten standen, — in Allem 13,200 Streiter, — gegen sich. — Die Gesammtstärke der am rechten User des Oberrheins stehenden k. k. und Reichstruppen betrug, nach der obigen Aufzählung, 21\frac{1}{3} Bataillons, 32 Estadrons, 78 Seschütze, zusammen 20,210 Mann, worunter 3,521 zu Pferde. —

Mehr an den Saar und Mosel als am Rheine beunruhigten die Frangofen die Muirten; entweder um wirklich von bort aus ben Entfat von Maing ju bemirten, ober baburch ben Marich ber Berftartungen gu verbergen, die ununterbrochen nach bem Elfaß zogen. Schon in ber Mitte bes Monats Mai batte fich eine frangofifche Abtheilung bes Poftens von St. Benbel bemächtiget, die aber bald wieber burch bas Detaschement bes preugischen Oberften Szekuli verjagt murde; mobei die Kranzosen 6 Offiziere und 80 Mann an Gefangenen verloren. - Beit ernftbafter marb ibt Bordringen aber in ben erften Tagen bes Monats Juni im Trierifden und Luxemburgifden. Um bie Berbinbung zwischen der Observazionsarmee vor Maing und ber Sauptarmee bes Relbmaricalls Pringen Roburg in ben Riederlanden gu unterhalten, die Dofel gu behaupten, und bas Luremburgifche ju beden, maren namlich in ben bortigen Gegenden folgende E. E. Truppentorps aufe geftellt:

## Bat. Get.

Gen. Baron Lilien mit . 2½ 3 bei Dinant FMC. Baron Beaulieu mit 2½ 1 , Namur

"Baron Schröber " 73 8 "Arlon

" Graf Blankenstein , 3 6 " Remich bei Erier

Gen. Graf Merkandin mit 4 4 " Saarburg

In Allem 19\(\frac{1}{3}\) Bataillons, 22 Es. kabrons, welche zusammen 22,000 Mann, worunter 4,000 Reiter, betrugen. —

Begenüber von Arlon batten fich am 7. Juni 10,000 Mann von der feindlichen Mofel - Armee, unter bem Ben. Delage, versammelt, welche an biefem Tage in brei Kolonnen gegen bie Stellung bes FME. Schröder rudten, und die öftreichifden Borpoften gurudwarfen. Um q. um Mittag fand ber Ungriff auf ben Saupttheil bes Schröderifden Korps fatt. Daffelbe war zwifden Urlon und bem Dorfe Beiler auf betractlichen Soben, mit bem linten Rlugel an ber Stra-Be von Longwy, mit bem rechten an den Weg von Ubange nach Arlon, aufgestellt. Zwei Rolonnen fuchten, Schröders linke Flanke zu gewinnen, und ihn von Luremburg abzuschneiden. Diefer verftartte baber feinen auf vortheilhaften Soben postirten linken glugel, um fich dort aufs Mugerfte ju behaupten. Die Frangofen hatten gegen benfelben Batterien aufgeführt, binter welchen fie beständig gegen die Luremburger Strafe befilirten. Diefen Marich ju mastiren, unternahm endlich eine feindliche Rolonne einen Ungriff auf ben linten Flügel ber Raiferlichen. Diefer murbe burch bas Regiment Frang Rinsky und 1 Bataillon Jellachich glücklich abgeschlagen, und man nahm bem Feinde 4 RanoLinien, maren em Donnerschlag far ben Boblfabrts-Musichuf. Der Aufruhr in Lyon, die blutigen Unfalle ber Republitaner bei Gaumur, welche biefer Rataftrophe vorangingen, die Ginnahme von Balenciennes burch ben Pringen Roburg, welche gleich barnach folgte, ichienen, den frangofifden Machthabern einen unglücklichen Musgang biefes Rrieges ju prophezeien. - Indeffen hatte Canbremont bas Rommando ber frangofifden Rhein-Armee übernommen. Die Stellung in ben Beiffenburger Linien gaft, mas bie Fronte betraf, für unangreifbar. Der rechte Flugel mar an ben Rhein gelebnt; ber linke an bie Stadt Beiffenburg. Der eigentliche Stuppunkt biefes Flugels mar ber Laubenberg (Digeonier), von ben Preugen bie Ocheerboble genannt. Das Dorf Altftabt, bas Ochlog St. Remp, bie Bienmald=Duble innerhalb ber Linien, fo wie die binter Beiffenburg gelegenen Soben bes Beigberges, maren besondere verschangt. Die Befetung biefer Linien erforderten bei 80,000 Mann; indeffen war die jest 45,000 Mann gablende Rhein : Urmee, welche fpater um 6,000 Streiter vermehrt wurde, mehr als binreis dend ftart, biefe Linien gegen bas Rorps bes Ben. b. Rav. Grafen Burmfer ju behaupten. Nachtheilig fur die Franzosen war der nahe vor dem Centrum und rechten Flügel liegende Bienwald, in welchem fich bie oftreichischen leichten Truppen balb einnifteten. Es'mußte baber eine ftarte frangofifche Avantgarde zwifden Groß. Steinfeld und Berggabern aufgestellt werben, um bas Terran jenfeits biefes Balbes im Muge ju bebalten. \*) - Die Aufgabe biefer Armee mar, in bie-

<sup>\*)</sup> Siehe den Plan der Beiffenburger Linien.

fen Linien bas Mieber.Elfaß gegen Burmfers Beer gu vertheitigen. Die Mofel-Urmee, wo ftatt Soudard, Ben. Och auenburg bas Rommando erhalten batte, follte bas Mogefen-Gebirge, vorzüglich beffen westlichen Abhang, und die Gaar vertheidigen. Bu bem Ende batte biefelbe vorwarts ber Gaar brei fefte Lager bezogen: St. Ingbert, Bliescaftel und Deu-Sornbach \*), wovon icon fruber gefprocen wurde. Jebes diefer Korps war bei 6,000 Mann fart, und auf bem Ramme bes Gebirges, ber Rettrich und beim Felfenbrunn genannt, fand ein fleis neres verschangtes Lager von 4,000 Mann. Die Referve befand fich binter ber Gaar, bei Gaarbrud und bei Bitich, in bem verschangten lager von Sapelich eibt. Beibe frangofifche Beere gabiten, nach 30mini, da fie 20,000 Mann an die Nord-Urmee abgeben mußten, nunmehr in Muem bei 80,000 Streiter. - Der Mazional-Ronvent fuchte, diefen Ubgang burch bas fo eben bekretirte Aufgebot in Maffe ju erfegen. -

Die Stellung ber verbund eten Urmee mar ju Unfang Augusts folgende: Mit dem linken Flügel an Germersheim gelehnt, stand die Urmee des Grafen Wurmfer auf beiden Ufern der Queich,

im achten Befte ber öftreichifch militarifden Beitfcbrift 1834. --

<sup>\*)</sup> Das befestigte Lager von Neu-horn bach diente als Berbindungsposten der Mosel- und Rhein-Armee, und war seit dem Monate April durch eine Division besetzt, welche in den französischen Berichten bisweilen Korps des Bosges genannt wird, aber immer als Bestand- theil der Mosel-Armee betrachtet wurde.

quer über ben Gebirgsabfallen bis Ebighofen. Geine Borpoften jogen fich von Bert, über Rilebeim, Offenbach, Balsheim, bis gegen Ramberg. - Den rechten Rlugel Burmfers bectten ber preugifche Ben. Ebabben mit feiner Brigabe, und bas Detafchement bes Oberften Ganit, ber in Trippftadt bie Bugange burch bas Gebirge beobachtete, und jugleich bie Berbindung mit dem Korps bes Bergogs von Braunfdweig bei Raiferslautern unterhielt. Rechts davon stand bas Rorps des Erbpringen von Sobenlobe hinter ber Cauter, in Kantonnirungen zusammengebrangt, von Lautern an, über Otterbach, Wolfstein bis Cauter= ed. Die ebemalige Belagerungs : Urmee fantonnirte noch binter biefen beiben preußischen Rorps. -Der erfte Theil bes Feldzuges murde als beendigt betractet. Der Bergog von Braunfdweig hielt feine Sauptaufgabe für ganglich gelofet, und eine Paufe trat bei ben Preufen ein, bie bis 9. August mabrte. \*) Man erwartete die Unkunft bes f. t. Minifters Grafen Cebr. bad, welcher bie Allerbochften Entschließungen Geiner Majestat bes Raifers über Dasjenige, mas nun nach ber Eroberung von Maing ju geschehen habe, überbringen follte. -

<sup>\*)</sup> Sierüber fagt Bagner, Seite 63, Folgendes: "Ders gleichen Paufen finden fich in den Rriegen Napoleons, obgleich sein Wille unbeschränkt mar (z. B. in Wilna, Witepst, Moskau); wie hatten sie bei verbundeten Eruppen vermieden werden konnen? — Es war nöthig, die Armee wieder zu formiren, eine neue Aufstellung aufzusuchen, Magazine und Depots anzulegen, die Bufuhren einzurichten, 2c." —

Burmfere Thatigleit fette bagegen die Offreicher icon am 2. August wieder in Bewegung. Er, bem bie Eroberung des Elfuffes, feines Naterlandes, por Allem am Bergen lag, ließ an bem gedachten Sage ben größten Theil feines Rorps aufbrechen, um Canbau ju blockiren. Er nahm mit bemfelben am 2. ein lager auf ben Boben zwischen Rilsheim und Offenbach. Auf ben Unboben von Bornbeim ließ er noch 10 Bataillons, 12 Estadrons jurud. Gen. Sote mit ben leichten Truppen mußte Frankweiler, Giebelbingen, Albersweiler und Ramberg befegen; fo bag ben Frangofen aus Landau tein anderer Beg als die Stra-Be nach Beiffenburg offen blieb. Much diefer murde übrigens außerft unficher gemacht, ba bie Sufacen und Rroaten bis dorthin streiften, auch am 3. wirklich einen Trans= port von 14 Wagen aufhoben und ins kaiferliche Lager brachten. - Rach mehreren Tagen erhielt man Nachricht, daß ein beträchtlicher Transport von Lebensmitteln und Munizion aus Strafburg nach Landau im Unzuge begriffen fen. Um diefem ben Weg ju verfperren, betafdirte Burmfer den Gen. Brunner mit 3 Bataillons und 6 Estadrons nach Imsheim. Diefer bezog vor biefem Dorfe, gegen Impflingen, ein Lager. Die Infanterie machte Fronte gegen bas Bebirge, eine Flante gegen Landau und eine gegen Beiffenburg. Die Ravallerie ftand ruckwarts in Referve. Um 12. August langte ber erwartete Transport auch wirklich an. Um bie Aufmertfamteit ber Oftreicher bavon abzugieben, beunruhigte eine feindliche, bei 4,000 Mann ftarte Ro-Tonne, die 8 Kanonen bei fich hatte, und über Rheingabern und Sagebubl berkam, die Stellung bei Rils. beim. Eine andere weit ftartere Rolonne, mit 16 Ra-

nonen, tam über Billitam beran, und befchog bie vot 3m bheim aufmarichirten Truppen mit vieler Seftigleit. Gine britte feindliche Abtheilung ruckte mit einis gem fcmeren Gefchuse von Canbau auf die Bobe vor bem Sornwerke beraus. Man befchog fich burch vier Stunden aus bem ichweren Beidute, ohne bag mebet Die Oftreicher wichen, noch die Frangofen es magten', von ihrem Transporte einen Theil gegen Canbau in Bewegung zu fegen. Endlich fprengte ein Trupp feindlider Jager ju Pferde gegen Impflingen, benen 5 Wagen nachfolgten. Allein biefer Ort mar furz vorber von 100 Freiwilligen bes Regiments Raifer, 1 Rompagnie Gerbier und 1 Estabron Balbet Dragoner befest mor: ben. 218 bie frangofifchen Jager biefen Weg verfperrt faben , tehrten fie mit ihren Bagen wieder gegen Bil: . likam gurud, von benen ibnen bie Dragoner einen abjagten, ber mit Urzneien und Flintensteinen belaben war. Da nun auch Gen. Deskaros mit einiger Ravallerie aus bem Lager bervorbrach, und ben Beind über Robrbach in die rechte Glante ju nehmen brobs te, fo entichloffen fich die Frangofen gum Rudgug, und ibr Borbaben, ben Konvoi in bie Festung zu bringen, mar vereitelt. Der offreicische Berluft beftand in a todten Offizier, 13 vermundeten Golbaten und 7 Pferben. -

Mittlerweile hatte auch der Bergog von Braunschweig einige Manover begonnen, welche dem zu erwartenden neuen Operazioneplane zur Einleitung dienen sollten. Um 9. August marschirte Bl. Graf Kalkreuth mit 11 Bataillons, 10 Eskabrons aus den Kantonnirungsquartieren bei Kreutnach nach Kirn, am 10. nach Oberstein, am 12. nach Wolfersweiler. 3 Bataillons, 8 Eskabrons nahmen am 13. eine

Stellung zwifden Biebelstirden und Reuntir: den, wo bas Korps von Szekuly ju ihnen fließ, und eine jenseits ber Blies ftebende feindliche Abtheilung jum Rudjuge hinter St. Ingbert genothigt murbe. Der Reft ber Truppen rudte am folgenden Tage gleichfalls in die bezeichnete Stellung. - Das Korps bes Erbpringen von Sobentobe, jest 14 Bataillons, 13 Estadrons fart, ging am 10. August bis Ruffel, am 12. bis Ochonberg, - vertrieb am folgenden Tage nach lebhaftem Gefechte eine 5,000 Mann ftarte Abtheilung bes Reinbes, welche fich binter Cembach verfcangt batte, und bezog bann ein lager bei Some burg. - Der Bergog von Braunichweig führte 19 Bataillons, 25 Estadrons am 11. nach Queis tersbach, am 13. bis Soben-Einobt, der Ronig am 15. 102 Bataillons, 15 Estadrons von Durtheim nach Ebighofen, welche fonach als Referve bes Ben. b. Rav. Grafen Burmfer betrachtet werden fonnten. - 2m 17. vertrieb der Bergog von Braunfdweig bas bie Berbindung mit der feindlichen Rhein-Armee unterhaltende frangofische Korps bei Rettrich, und bemeifterte fic ber Stadt Pirmafens. Die übrigen preu-Bifden Abtheilungen machten bie gange Beit bindurch, bis jum 20. August, bloß Demonstragionen. Ein an Diefem Lage unternommener Berfuch bes Reindes, fich bes Poftens bei Rettrich wieder ju bemeiftern, miglang.

' (Die Fortsehung folgt.)

II.

## Fragmente über die Waffengattungen im Kriege.

Mit zwei Kupfertafeln.

(S d l u f.)

Stellungelinien der Waffengattungen überhaupt.

Wir unterscheiden nun zweierlei Stellungslinien, nämlich: vor, und bei ber Wirkung der Waffengattungen. Für Beide haben wir zwar die Eigenschaften nas ber bezeichnet. Wie diese aber in Verbindung steben, und von einander abhängen, so wie es möglich wird, von der Einen in die Undere während der Entwicklung ohne Nachtheil überzugeben, ware noch näher zu bestimmen.

Wer hier wirken will, muß zwar vorher Rrafte aufbieten und entwickeln; doch kann er eine gewisse Wirkung nur dann erreichen, wenn er weiß, wo und wie dieß, nach ben eigenen vorhandenen Rraften und dem Widerstande des Gegners in Beziehung auf das Terran, geschehen kann. Dadurch bestimmen sich nun die Stellungslinien für die Wirkung der Waffengattungen nothwendig zuerst. Mithin hängen jene vor dem Rampfe von jenen für den Rampf selbst ab. Sind die Eresteren nach den Grundsägen für selbe gewählt und bessimmt, so sind die Stellungslinien vor dem Rampfe

taillon Tergy bedte ben Rudgug. Bum Glad verbarg bie eingefallene Racht bem Feinde bie auf bem rechten Klugel berrichende große Verwirrung. - '

FME. Spleny sammelte bie Truppen binter Ebigbofen wieder, und ließ fie ein Lager gwifden Benningen und Kirmeiler beziehen. Den Beg und bas Gebirge in ber Fronte, murben bie Truppen in 3 m ei Treffen gestellt. Auf beiden Flügeln bilbete man eine Flanke. Im erften Treffen ftanden 3 preußische Bataillons Rleift, 2 Bataillons Glavonier; im zweiten Treffen 2 Bataillons Suff, 1 Terzy und 5 Estadrons preußische Dragoner. Die Borpoften murben von Rischlingen aus über Ediabofen bis auf bas alte Schloß binter bem Orte gezogen, welches man mit ben Glavonier Ocharfichus Ben befette. Rirmeiler und Daitammer maren mit preu-Bifcher leichten Infanterie, Benningen mit bem Batoillon Robangund bas Biefenwatben gwifden ba und Rifdlingen mit bem ferbifden Freitorps befegt. Muf . biefe Urt mutbe Burmfere rechter Flugel wieder gebedt. - Den Oftreichern toftete biefer Sag an Tobten . 6 Offiz. 2 Mann, 37 Pferbe, an Bleffirten 232 59 an Bermiften -18 16

In Mdem 14 Offig., 332 Mann, 112 Pferbe. Babrend biefer Ereigniffe bei Burmfers Urmeetorps mar Soudarb mit ber Mofel-Urmee gegen bie Glan weiter vorgeruct, und batte Ribelberg erreicht; mas ben Ruckjug bes Erbpingen von Sobenlobe an bie Lauter jur golge batte. - Da lofte bie Radricht von be-Rapitulagion ber Feftung Maing bie große Fran welche in Diefen Tagen bas frangofifche

verbundete Beobachtungs-Beer a

nach ben ebenfalls erwähnten Grundsägen, nur in Beziehung ber Ersteren hinter selben, naher anzugeben. Betrachten wir nun diese beiden Stellungslinien in dem Augenblicke, wo solche von den Waffengattungen vor dem Rampfe eingenommen werden sollen, so haben diese nothwendig die Bestimmung, daß die Waffengattungen aus der Stellungslinie vor dem Rampfe in jene für und bei dem Rampfe rücken. Diese Letteren müssen daher vorher gewählt seyn, und können nun genau bestimmen, welche Wassengattungen, und in welcher Ausbehnung solche dahin gehören. Dieser Forderung entsprechen daher die Wassengattungen in der Stellungslinie vor dem Rampfe, wenn selbe in dieser vorbereitend für Gattung, Raum und Zeit aufgesstellt sind.

Bir enthalten uns bier, als Fragment, über biefen Gegenstand mehr ju fagen; weil man fur biefe Berkzeuge zur Runft und Biffenschaft taum im Stande fenn durfte, mehr fagen zu konnen, als bag bie in ber primitiven Aufstellung ober in Bivuats befindlichen Waffengattungen vorbereitend ju der fur fie gemablten Mufftellung jum Rampfe geordnet fenn muffen. Denn wenn bie Runft mit ihren Biffenschaften (personifizirt in ben Unführern überhaupt) jene Werkzeuge genau Bennt, fo'werben folde'nach ftets veranderten Umftanben bavon ben gehörigen Bebrauch fur bie größtmöglichfte Wirkung der Waffengattungen ju machen mif= fen; welch' Letterer zwar ber Form nach ftets veranbert erscheinen wird, aber in ber Unwendung immer berfelbe bleibt; mas auch mit ber Rriegserfahrung vollkommen übereinstimmt, in welcher mobl'noch nie zwei Truppen-Aufstellungen im Kampfe einander gleich waren,

und bezogen alldort ihre Kantonnirungequartiere. Die Darmftabter murben nach Maing in Garnifon gelegt.

Babrend bie Preugen nunmehr größtentheils, wie wir gefeben, Rantonnirungen bezogen, unternahm Burmfer am 27. einen Ungriff gegen ben rechten Flugel ber feindlichen Rhein-Armee, bie ihren linken bei Landau und im Gebirge verftartt, und baburch ben rechten geschwächt hatte. Das Resultat beffelben mar ber am 28. bewirkte vollige Rudgug bes Reindes in feine alte Stellung in ben Beiffenburger Linien. Det linke Flügel feiner Borpoften ftant ju Billitam, ber rechte bei Johrim. Burmfer tebrte ebenfalls in feine vorige Stellung jurud. Gen. Boge befette Die Orte Burmeiler, Beper und Ramberg. - Der Berluft ber Oftreicher bei biefem Angriffe bestand in 8 Tobten 51 Bermundeten. Bom Feinde murben 33 Mann gefangen. - Bur namlichen Beit jog fich auch Souchard mit der Mofel-Urmee wieder gegen die Gaar jurud. Oberft Szetuly ructe ibm mit feinen leichten preugis fchen Truppen nach; boch konnte er nicht verbindern, bag die Frangofen bas bergoglich Zweibrudifche Oblog verbrannten und ganglich gerfforten. - Be aubarnais, ber die Rache des Konventes und der Jakobiner fürchtete, fuchte, fic vom Urmee-Rommanto loszumaden. Gein bieffalliges Unsuchen blieb unerwiedert; aber bald barauf mußte er mit feinem Ropfe fur fein Baubern, wodurch Maing verloren ging, unter ber Buillotine bugen. -

Die Lage der frangofischen Republik mar in biesem Beitpunkte höchst kritisch geworden. Die Nachricht von bem Verlufte der Festung Maing, und dem unordentslichen Ruckjuge der Rhein-Armee in die Weissenburger

Linten, waren ein Donnerschlag far den Wohlfahrts-Musichuf. Der Aufruhr in Lyon, die blutigen Unfalle der Revublikaner bei Saumur, welche dieser Kataftrophe vorangingen, die Ginnahme von Balenciennes durch ben Pringen Roburg, welche gleich barnach folgte, fcienen, ben frangofifden Dachthabern einen ungludlichen Musgang biefes Krieges ju prophezeien. - Inbeffen batte Canbremont bas Rommando ber frangofifchen Rhein-Armee übernommen. Die Stellung in ben Beiffenburger Linien gaft, mas die Fronte betraf, für unangreifbar. Der rechte Flugel mar an den Rhein gelebnt; ber linke an bie Stadt Beiffenburg. Der eigentliche Stuppunkt biefes glugels mar ber Laubenberg (Digeonier), von ben Preugen die Ocheerhoble genannt. Das Dorf Altftabt, bas Golof St. Remp, bie Bienmald-Müble innerhalb ber Linien, fo wie die binter Beiffenburg gelegenen Soben bes Beifberges, maren besonders verschangt. Die Befegung Diefer Einien erforderten bei 80,000 Mann; indeffen war die jest 45,000 Mann gablende Rhein : Urmee, welche fpater um 6,000 Streiter vermehrt murbe, mehr als binreidend ftart, biefe Linien gegen bas Rorps bes Ben. b. Rav. Grafen Burmfer ju behaupten. Nachtheilig für bie Frangofen war ber nabe vor dem Centrum und rechten Flügel liegende Bienwald, in welchem fich bie oftreidischen leichten Truppen balb einnifteten. Es'mußte baber eine ftarte frangofifche Avantgarde zwifden & ro f. Steinfeld und Berggabern aufgestellt werben, um bas Terran jenfeits biefes Balbes im Muge gu bebalten. \*) - Die Aufgabe biefer Armee mar, in bie-

<sup>\*)</sup> Siehe den Plan der Beiffenburger Linien.

fen Linien bas Mieber-Elfaß gegen Burmfers Beer gu vertheitigen. Die Mofel : Urme.e, wo ftatt Soudard, Ben. Och auenburg bas Rommando erhals ten batte, follte bas Dogefen-Gebirge, porguglich beffen westlichen Abbang, und die Gaar pertheidigen. Bu bem Ende batte biefelbe pormarts ber Gaar brei fefte Lager bezogen: Ot. Ingbert, Bliedcaftel und Deu-Sornbach \*), wovon icon fruber gesprochen wurde. Jedes diefer Korps mar bei 6,000 Mann fart, und auf bem Ramme bes Gebirges, ber Rettrich und beim gelfenbrunn genannt, fand ein fleineres verschanztes lager von 4,000 Mann. Die Res ferve befand fich binter ber Gaar, bei Gaarbrud und bei Bitich, in bem verschangten lager von Savelich eibt. Beibe frangofifche Beere gabiten, nach 30mini, ba fie 20,000 Mann an bie Nord-Urmee abgeben mußten, nunmehr in Muem bei 80,000 Streiter. - Der Mazional-Konvent fuchte, diefen Abgang burch bas fo eben befretirte Aufgebot in Maffe zu erfeten. -

Die Stellung ber verbund eten Urmee war zu Unfang Augusts folgende: Mit dem linken Flügel an Germersheim gelehnt, stand die Urmee des Grafen Wurmfer auf beiden Ufern der Queich,

im achten hefte ber öftreichifc militarifchen Beitfchrift 1834. —

<sup>\*)</sup> Das befestigte Lager von Neu-horn bach diente als Berbindungsposten der Mosel- und Rhein-Armee, und war seit dem Monate April durch eine Division besetzt, welche in den französischen Berichten bisweilen Korps des Bosges genannt wird, aber immer als Bestandstheil der Mosel-Armee betrachtet wurde.

quer über ben Bebirgsabfallen bis Ebighofen. Geine Borpoften zogen fich von Bert, über Rilbheim, Offenbach, Balsheim, bis gegen Ramberg. - Den rechten Flügel Burmfers bectten ber preugische Ben. Ebabben mit feiner Brigabe, und bas Detafchement bes Oberften Ganit, ber in Trippftatt bie Bugange burch bas Gebirge beobachtete, und jugleich bie Berbindung mit dem Korps des Bergogs von Braunfdweig bei Raiferslautern unterhielt. Rechts bavon ftand bas Rorps des Erbpringen von Sobenlobe binter ber Cauter, in Kantonnirungen zusammengedrängt, von Lautern an, über Otterbach, Bolfftein bis Cautered. Die ehemalige Belagerungs : Urmee tantonnirte noch binter biefen beiben preußischen Rorps. -Der erfte Theil des Feldzuges murde als beendigt betrachtet. Der Bergog von Braunschweig bielt feine Sauptaufgabe für ganglich gelofet, und eine Paufe trat bei ben Preugen ein, bie bis g. August mabrte. \*) Dan erwartete die Untunft bes f. t. Minifters Grafen Cebr. bad, welcher bie Allerbochften Entschliefungen Geiner Majestat bes Raifers über Dasjenige, mas nun nach ber Eroberung von Maing ju geschehen habe, überbringen follte. -

<sup>\*)</sup> Sierüber fagt Wagner, Seite 63, Folgendes: "Ders gleichen Paufen finden fich in den Rriegen Napoleons, obgleich sein Wille unbeschränkt war (z. B. in Wilna, Witepek, Moskau); wie hatten sie bei verbundeten Truppen vermieden werden konnen? — Es war nöthig, die Armee wieder zu formiren, eine neue Aufstellung aufzusuchen, Magazine und Depots anzulegen, die Zusfuhren einzurichten, 2c."

Die Entfernung und Stärke berselben ficht zwar ebenfalls im Verhältnisse mit berselbstständigen Saupttruppe,
läst sich aber nur nach Umständen angeben. Seine Ausbehnung aber muß so gering als möglich senn, um entweder die Saupttruppe vor sich bin in kurzester Zeit
unterstüßen, oder solche bei einem Rückzuge-aufnehmen
zu, können, — Im Allgemeinen machen Bor- und
Nachbut, oder Vorposten, Lirailleurs, Nachhut ger
Reserve zusammen & bis & ber Saupttruppe aus.

Diese Scheidung eines felbstständigen Truppenkörpers in drei Theile, fordert daher sowohl die vorbereitende als wirfende Aufstellung der Waffengattungen im Kriege.

Untersuchen wir nun die Forderungen ber wirs tenden Aufftellung für jede der brei Baffengattungen, nach dem Grundfage: Ereffen, ohne getroffen zu werden, näher.

Wirkende Aufstellung der Infanterie insbesondere.

Bei ber bermaligen Infanterie Mufstellung im Allgemeinen können zwei Glieder treffen; das dritte Glied aber, obgleich hierzu bewaffnet, ift in dieser Aufstellung hierzu unvermögend. Dennoch aber können alle drei Glieder getroffen werden, wenn solche weder von natürlichen noch kunstlichen Terrantheilen begunsftiget werden; welches nur zu oft nicht möglich, im raschen Gange des Gefechtes auch nicht paffend wird. Dann aber wird das dritte Glied getroffen, ohne treffen zu können. Kann aber die Infanterie, durch günstige Terranverhältnise, treffen, ohne getroffen zu werden, dann bleibt das dritte

Glieb unwirkfam. Im erften Falle wird ber Solbat bes britten Gliebes un nut geopfert; im zweiten ift bas britte Glieb wenigftens unn üt aufgestellt. — Dennoch aber tennen wir wohl alle Einwurfe gegen ben Tabel biefer Aufstellungsart im Boraus, und muffen biefe wiberlegen.

Die vorzuglichften biefer Ginwurfe find, bag ber Solbat bes britten Bliebes als Erfat fur bie Bebliebenen bes erften und zweiten Gliedes und gur Fortbringung ber Bleffirten notbig feb; - bag mit bem britten Gliebe bie Tirgilleurs gebilbet werben fonnen (welches aber gewöhnlich bennoch nicht gefchieht); daß bie Bataillonslange fic balb verfurgen murbe, wenn bie Bebliebenen nicht burch bas britte Blieb erfest murben; - bag endlich bei ber Aufftellung eines Bataillons in zwei Gliebern, bei berfelben Starte mie mit brei Gliedern, bie baburch vergeößerte Lange beffelben fur bie Stimme bes Stabs = Offiziers im Rom= mando ju groß murbe, ober eine andere Gintheilung mit mehr Ober = und Unteroffizieren nothig fenn burfte. - Diefe Ginwurfe murben gwar icon gum Theile miberlegt, und bie Möglichkeit der Infanterie-Aufstellung in zwei Gliebern ermiefen; ba die englische Infanterie wirklich langit ichon fo organisirt ift, und Rapoleon bie Infanterie in ber Schlacht von Leipzig fo aufstellte, auch fich außerte, bag er im Frieden die Infanterie fo organifiren wolle. Allein dieß mare fur unfere Unterfucungen nicht binlanglich; ba fo etwas bochftens nur gut getheilten Deinungen führt.

Dag nun bas britte Glied ber Infanterie im Gefechte bort unnug fieht, und auch unnug geopfert wirb, haben wir zwar icon erwiefen. Allein wir muffen noch die Einwurfe bagegen widerlegen, oder vielmehr den Gebrauch des bisherigen dritten Gliedes ersegen, und dabei die Bataillonslange mit denselben Ober und Unteroffizieren unverändert laffen. Erfüllen wir nun bei diesem die angeführten Hauptgrundsäße für die Waffengattungen im Kriege überhaupt, nämlich: daß ein jeder selbstitändige Truppentörper vorbereitend für das Gesecht mit Vorposten oder Tirailleurs und einer Reserve, im Marsche mit einer Vor und Nachbut, versehen seyn soll, so wird die Aufstellung eines Batailons in zwei Gliedern allen Forderungen für den Krieg mit dem eben Angeführten vollkommen entsprechen.

Aufstellung eines Bataillons zu zwei Gliedern.

Man nehme von einem Bataillon aus 6 Kompagnien in brei Gliebern bie Mittel-Divifion binmeg, und ftelle folde auf 150 ober 300 Odritte binter bie Mitte bes Bataillons. Mun rangire man jeben Bug ber 6 Rompagnien aus brei in zwei Glieber (Plan II Figur VII), fo ergibt fich baburch bie Aufstellung eines Bataillons im Gefechte. Denn: 1.) bleibt bie Bataillons= lange babei unverandert. 2.) hat bas Bataillon icon ein zweites Treffen ober Referve aus einem Drittel bes Bataillons formirt, welches bei ber Aufstellung in brei Gliedern unnut geopfert murbe. 3.) Konnen bie im Befechte Gebliebenen und Bleffirten bes erften -Treffens burch Leute bes zweiten Treffens fortwahrend erfett werben. 4.) Rann burch bas zweite Ereffen bas erfte verlangert, ober ju biefem Lettern in möglichft furger Beit (Rigur VIII) eine ober zwei Flanken an ben Flügeln gebildet werden. - 5.) Wenn ber Bataillons . Kommanbant fich im Gefechte 100 ober 150

Schritte hinter ber Mitte bes erften Treffens befindet, fo befehligt er auf dieselbe Beise bas Bataillon; ba foldes biefelbe Ausbehnung wie bisber in die Cange bat; nur mit bem Bortheile, baß Diefer Ctabsoffizier auch zugleich ein ibm ju Bebothe ftebenbes zweites Treffen befehligt.

Bortheile für bie vorbereitende Auf-

ftellung.

6.) Bei der vorbereitenden Aufstellung entfendet das Bataillon die zweite oder funfte Rom= pagnie, fo wie nach Umftanden auch Beibe, jur Borbut auf Borpoften, oder ju Tirailleurs, in der turgmoglichften Beit, und erfett folde eben fo fonell, burch bie britte ober vierte Rompagnie, fo wie auch burch beibe jugleich. (Figur IX) Sieraus ergiebt fich ber befonbere Bortbeil, bag bie Chargen immer bei ihren primitiven Bugen bleiben. 7.) Bei ber Gingiebung ber Tirailleurs, mit Raumung ber Fronte, gegen beide Flugel formi= ren fich biefe als zweites Treffen ober Referve 300 Schritte binter bem erften Treffen. 8.) Enblich finden biefelben Bortheile bei einem halben Bataillon, bei zwei Rompagnien, und bei einer Rompagnie ftatt; wo namlich entweder zwei Kompagnien, - Gine, - eine balbe Kompagnie ober 3 Buge im erften Treffen, und im zweiten Gine, - eine balbe Rompagnie, ober ein Bug fteben.

Run erübrigt aber noch, ju zeigen, wie ein folches Bataillon, fo wie bisher, mit benfelben Rommandowortern alle Muf= und Abmariche, Ochwenkungen und Deploirungen ju vollführen im Stande fen. - Da wir nur Fragmente liefern, fo beidranten wir uns bier ebenfalls nur auf bie mefentlichften Bewegungen; ba ein jeder Saktiker baraus fchließen wird, bag alle übrigen in derfelben Beit und Rurge, und mit denfelben Rome mandowortern wie bieber, auszuführen möglich find.

Wenn bas in ber primitiven Aufstellung in zwei Treffen gestellte Bataillon feine Mefe fur bas zweite Treffen batte, - welches man gwar im Gefechte taum vorausfegen tann, mobl aber außer demfelben, - fo ruckt bas zweite Treffen mit ganger Fronte binter bie Mitte des erften, mitbin binter bie zweite und funfte Rompagnie, auf Gliederdiftang an, und die Fabne begiebt fich in bas erfte Glied zwifden ber zweiten und fünften Rompagnie (Rigur X). Mun tonnen die Rrontmariche Ub . und Aufmariche, burch Schwenkungen und Deploirungen, mit Ubtbeilungen und in Reiben, fo wie alle Auflaufungen, Quarres - und Daffen-Formirungen eben fo, wie es bas Reglement fur ein Bataillon von 4 Rompagnien vorschreibt, ausgeführt werben; nur mit bem Unterschiebe, baf bie erfte und fechfte Kompagnie in zwei Gliedern, die zweite und dritte fo wie die funfte und vierte Kompagnie binter einander zusammen in vier Gliedern rangirt, in ihrer Länge immer nur zwei Kompagnien ausmachen.

Endlich ift es einleuchtend, daß aus dieser letten Unfstellung nur um so schneller von der dritten und vierten Kompagnie die Borbut und Tirailleurs formirt, so wie die Front des Bataillons verlängert oder Flanten gebildet werden konnen.

Aufstellung der Infanterie in Brigaden, Urmee-Divisionen und Korps.

Über die Aufstellung oder Ordre de Bataille der Waffengattungen wurde bisher nur mit Einschluß eines Regiments ein Reglement in den Armeen im Afge-

meinen festgefest. Daß man nun bierin fteben blieb, burfte jum Grunde haben, weil die Aufstellung einer . Brigade, einer Urmee-Division, ober eines Urmee-Rorps, aus allen Waffengattungen jufammengefett, icon eine febr bebeutende Musdehnung bes Terrans erfordert; mo biefelbe, in fo ferne folde auf feiner freien Chene ftatt finden fann, icon fo mannigfaltig wird, baß es fdwierig ift, hierüber eine Norm anzugeben. Wir muffen uns nun um fo mehr nur auf basjenige beschranten, was wir als Ochluffolge fur unfere Fragmente über die Waffengattungen im Rriege, bei der Infanterie, als bem größten Rorper einer Urmee, anzugeben vermogen; indem wir babei die Reiterei und Artillerie als Silfemaffe fur Erftere betrachten, ohne jedoch beiden Lettern , nach Umftanben , ben Rang ber Entscheidung im Rriege ftreitig machen ju wollen.

Eine Infanterie=Brigade besteht gewöhnlich aus 4 bis 6 Bataillons und einer Batterie; welcher man nach Umftanden 2 bis 4 Estadrons beigibt. - Eine Urmee-Division besteht aus zwei Brigaden , - ein Urmee-Rorps gewohnlich aus zwei bis brei Divifionen; welchem man eine Urtillerie = Referve beigibt. Bufammenfegung entspricht auch im Allgemeinen ber Rriegführung; wie es bie Erfahrung von lange ber bestätiget. - Benn bie Grundfage, melde wir über bie Aufstellung ber Waffengattungen im Rriege als Berkzeuge ber Rriegführung bargeftellt baben, richtig find, fo muß auch ihre Unwendung in jeder Beziehung nicht mehr bestritten werden konnen. Wir wiederholen biefe Grunbfate jeboch bier, um baraus bie Forberungen für jede Aufstellung von Streitfraften überhaupt naber ju beleuchten.

In der vorbereitenden Aufstellung muß man sehen, ohne gesehen zu werden, und die im Raume getrennten, mithin mehr ausgedehnten, Kräfte müssen zur konzentrischen Wirkung vorbereitet senn.

Bei der wirkenden Aufstellung muß fich ber Grundsat: Ereffen, ohne getroffen zu werden, mit einer konzentrischen Birkung der Waffen vereinen.

Daraus folgen nun für jebe Mufftoffung von Streitfraften überhaupt nachstebende Forderungen; welche wir gwar fcon bei ber Aufftellung eines Bataillons erfüllt baben : 1.) Daß in ber Aufstellung ber Infanderie bie Borbut, Borpoften ober Tirailleurs der Saupttruppe, fo wie die Referve, ftets vorbereitet fenen. - 2.) Daß in ber Fronte, in ber Rlante, und im Ruden einer Aufstellung die Streitfrafte ju ihrer gegenseitigen Unterftugung zwedmäßig vorbereitet fenen. - 3.) Daß man fich in tury moglichfter Beit jum Ungriffe und gur Bertheibigung entwickeln tonne, und bag biefe Entwicklung bem feindlichen Feuer möglichft entzogen fene ober boch unter dem Ochute anderer gegen ben Feind aufgeftellter Streitfrafte gefdebe. - 4.) Daß bie Befehle bes Rommandanten in der fury möglichften Reit vernommen werben tonnen. -

Mimmt man nun eine Linien-Brigade gu 5 Battaillons mit einer Batterie von 6 Geschühen, und eine leichte Brigade gu 3 Bataillons mit bober 8 Estadrons und einer Kavallerie-Batterie an, so dürften die vier angeführten haupterfordernisse mit den in den Figueren XI und XII dargestellten beiden Brigade-Aufstellungen am Besten erfüllt werden.

Wir muffen nun bier um fo mehr anführen, bag bie Grund-Idee ju biefer Mufftellung, wenn gleich biefelbe nach unfern entwickelten Grundfagen motivirt ift, bier entlebnt ericeint; ba wir und von jeder Gelbftanmaßung über einen fo gediegenen Gegenstand ber reifften Beurtheilung frei fühlen. Wenn uns jedoch fruber niedergeschriebene Rragmente über bie Baffengattungen im Rriege gleichsam burd Bernunftschluffe babin führten, einen bereits im Berthe erprobten Begenstand noch mehr zu bestätigen, so wollen wir viels mehr biefer Grund-Idee bulbigen. Bir beschranten uns baber auch, nur ben Werth ber bargeftellten Brigabe: Mufftellung nach unfern Fragmenten über bie Baffengattungen im Rriege naber ju beleuchten, mit bem Beifate, bag zwei ober mehrere Brigaden, eine Divis fion ober Urmee - Korps ausmachend, nach Umftanben und Terran-Berbaltniffen, neben oder hintereinander in Ereffen aufzustellen maren, und führen nur noch an. daß die festgesette Bataillons-Aufstellung ju zwei Gliebern als allgemein babei angewendet vorausgesett wird.

Wir schreiten nun babin, das Nöthige über die Vortheile der vorgeschlagenen Brigade Aufstellung zu sagen: 1.) Werden die beiden aufgestellten Grundssäte für die vordereitende und wirkende Aufstellung mit dieser Brigade-Aufstellung gang erfüllt.

— 2.) Werden die Vorhut, Vorposten oder Tirails leurs in der kurz möglichsten Zeit durch die beiden Bataillons im ersten Treffen so formirt, wie es bei der Bataillons Ausstellung angegeben wurde. Steht Kavallerie im zweiten Treffen, sorücken von dieser die nöthis gen Abtheilungen ebenfalls in kurz möglichster Zeit zur Ivantgarde, — wenn es nöthig wird, mit Geschüben, —

vor. - 3.) Rann man fich bei biefer Brigade-Aufftel. lung nach allen Geiten fowohl angriffs- als vertheibigungsweise bewegen, und zwar in der Fronte burch bie beiden in ber Diftang einer Bataillonslänge nebft Intervallen aufgestellten Bataillons, - in den Rlanten durch die beiden in der Rolonne formirten, binter ben außerften Flugein bes erften Treffens aufgestellten Bataillons; melde, ba jenes binter bem rechten Rlugel links, und bas andere hinter bem linken glugel rechts abmarichirt ift, nur in ber Fronte aufzuschwenfen baben; fo wie bas im letten Treffen ftebende fünfte Bataillon nur bie Front zu verkehren bat. - Bird es aber nothig , die Streitfrafte nur in ber Front gu vermehren, fo find die drei Treffen in ihrer Urftellung fo aufgestellt, bag bie zwei Bataillons in ber Rolonne im zweiten Treffen nur auf die Mitte ihrer Ubtheilungen aufzumarichiren baben, um brei Ereffen in Fronte mit 300 Ochritte Diftang ju bilben. Muf bas fünfte Bataillon, ober bas britte Treffen, fann basfelbe, obne bie Aufstellungelinie ju verlaffen, mit verkehrter Front burch bie zwei glanten : Bataillons gefcheben, - fo wie in die rechte und linte Flante durch die Aufschwentung eines glanken-Bataillons in die Fronte, Ubichwentung in bie Rolonne bes erften und driften Treffens, Deploirung bes rechts ober links febenben Bataillons bes erften Treffens, und Aufschwentung bes entgegengefetten Flanken-Bataillons auf bas zweite Glieb. -4.) Da ber Brigabier fich in bem Mittelpunkte biefer Brigade - Aufstellung befinden tann, fo tonnen feine Befehle in ber tury möglichften Beit entweder burch fein Rommandowort, oder mittelbar burch bie Ubjutanten an die Truppe gelangen. - Was nun bier von einer Brigabe angeführt murbe, gilt auch von mehreren, fowohl für ihre Urstellung, Formirung einer Borbut, Lirailleurs, Bewegungen nach allen Richtungen, Borbereitungen angriffs- und vertheibigungsweise zu Gefechten gegen die Front, die Flanken oder bas Centrum bes Beindes mit kongentrirten Streitkraften.

Man durfte bier nun einwenden, bag biefe Urt von Brigade - Aufftellungen ju große Lucken in bem erften Treffen verurfache; welches bei bem erften Unblicke auch fo ju fenn icheint. Allein abgeseben, daß wir bes reits gezeigt baben, bag bie vorbereitenbe Aufstellung bie im Raume getrennten und mehr ausgebreiteten Streitfrafte erfordere, fo ftebt binter jeder folden Lucke eine Batterie, und endlich bas fünfte Bataillon im britten Ereffen. Gollte es gleich nothwendig werden, biefe Lus de auszufullen, fo gefdieht bieß leicht und in furgeftet Beit entweder mit Verlangerung ber Fronte im erften Treffen burch bie auf 150 Ochritte binter bem erften Ereffen aufgestellten vier Referve : Rompagnien , und burch bie Borruckung des fünften Bataillons; wo bann bie Rlanten-Bataillons bie Referve bilben. Doch burfte bieß nur felten unumganglich notbig werden, und batte nur im außerften galle ju gefcheben; ba man fich baburch bes Bortheiles begibt, bie größtmöglichfte Musbehnung im Berbaltniffe ber Truppenftarte mit aller Rraft zu besethen, und unfere Streitfrafte babei fo viel möglich bem feindlichen Feuer zu entziehen. Der Feind vermag übrigens die ermabnten Lucken weit weniger ju burchdringen, als wenn bie Linie des erften Treffens ununterbrochen befest mare, mithin auch icon fruber mehr bem feindlichen Feuer ausgefest mar. Denn es ift für den Seind weit leichter, eine überall gleich farte

Linie zu burchbrechen, um so mehr, da auf jenem Punkte, wo dieß geschieht, schon ein übler Eindruck auf die zunächst stehende Truppe übergeht, welche noch überdieß in diesem Augenblick sich in Flanke und Racken genommen sieht. — Dringt jedoch der Feind mit Nachdruck durch die Distanz zweier Bataillons im ersten Treffen durch, oder greift er eines oder zwei Bataillons zugleich an, so hat er im ersten Falle noch kein Bataillon in die Flucht geschlagen, muß in Fronte, gerade unter dem Feuer unserer Batterie, vorrücken, wird dann von dem Flankenseuer des zweiten Treffens, und endlich von dem fünften Bataillon des drirten Treffens oder der Reserve empfangen.

Geschieht nun diese Durchbrechung bei einem gangen Armeekorps, so stößt der Feind noch auf unsere Sauptreserve. — Greift der Feind die Bataillons des ersten Treffens zugleich an, so sind seine Rrafte schon getheilt, und wird auch ein oder das andere Bataillon geworfen, so können die Streitkrafte des zweiten Treffens das Geskecht mit allem Bortheil wieder herstellen; weil diese noch gar nicht gelitten haben, und ganz in der Tage sind, dem vordringenden Feinde in die Flanke zu fallen; wozu das dritte Treffen oder die Reserve einen vorzügslichen Nachdruck geben kann. Dagegen ist man mit einer solchen Brigade: Ausstellung im Stande, sede ununterbrochene Linien-Ausstellung des Gegners mit konzenstrirten Streitkraften rasch zu durchbrechen, oder zu übersstügeln.

Allein die besondern Bortheile dieser Brigade:Aufftellung konnen noch naber bezeichnet werden: 1.) Die Besetzung und Benütung der Terrantheile im ausgebehnteren Sinne, nach den Berhaltniffen ber Baffengattungen und ihrer Stärle. - 2.) Die unmittelbare Unterftugung bes erften Treffens burch bas zweite, und Kongentrirung ber Streitfrafte mit bem geringften Beitaufmande. - 3.) Die fonellfte Formirung ber Avantgarbe, ber Borpoften und Tirailleurs, fo wie bie Einziehung berfelben unter ber Protetzion bes erften Treffens. - 4.) Die fonelle Formirung jum Ungriffe, und Übergang in die Bertheidigung. - 5.) Geben bie im erften Treffen burd Bataillons-Lange mit Intervallen getrennten Bataillons ben Bortbeil, tongentrirte Streitfrafte ichnell auf ben entscheibenben Puntt gu bringen, - mithin nicht, wie bei langen ausgebebnten Aufstellungelinien, überall gleich fart fenn wollend, bie Streitkrafte nur ju gerftreuen. - 6.) Wird bei berfelben Rraftaugerung einer ausgebehnten befegten Linie um mehr als ein Drittheil weniger bem Berlufte ausgesett. - 7.) Wird vorzuglich ber Urtillerie freie Bewegung und Wirkung unter bem Ochute ber übris gen beiben Baffengattungen verfchafft. - 8.) Entftebt ber Bortheil, bag, wenn ein ober bas andere Bataillon burch bedeutenb erlittenen Berluft ben Rampf nichtmehr besteben tonnte, biefes nicht leicht, fo wie es zu gefcheben pflegt, ein nebenftebendes mit in Unordnung bringt. - Dagegen wird jedes Bataillon mehr Gelbft. ftanbigfeit fuhlen, aber bennoch jedes nebenftebende leicht unterftugen tonnen. - q.) Endlich wird mit biefer Brigabe-Aufstellung der michtige Bortbeil bes gunfligen Gindruckes auf bie Truppe erreicht, welche ihren Unführer immer in ihrer Mitte fieht.

Daraus folgt nun, daß die angegebene Brigade-Aufstellung eben so vortheilhaft für den Angriff als die Bertheibigung sep. Denn im ersten Kalle imponirt man mit der Ausbehnung, und kann bann feine Streitkrafte mit einer Borrudung auf den geeignetsten Angriffspunkt konzentriren. Im zweiten Falle zwingt man ben Feind, sich mit seinem Angriffe bedeutend auszudehnen; welches seine Krafte schwächt, während wir selbst unsere Krafte immer mehr konzentriren, und dadurch auch einer Übermacht zu widerstehen vermögen.

Über die Aufstellung und Wirkung der Reiterei insbesondere.

Bir haben biefe im Allgemeinen als Rabe- und Silfsmaffe der Infanterie bezeichnet, und vermögen für ihre Aufstellung nur anzugeben, bag biefe bierin gang ben Grunbfagen für die bereits angeführten Dabe-Baffen, und der für die drei Baffengattungen im All. gemeinen bestebenden vorbereiten ben und mirtenben Aufstellung folgen muffe. Wir glauben baber, nur im Rurgen baraus ichließen ju tonnen, bag die Reiterei in der vorbereitenden Aufstellung, ibrer Eigenthumlichkeit nach, um fo mehr in verhaltnigmäßig entfernt getrennten Rorpern verwendet merben foll, weil bann felbft große entfcheidende Reiter= maffen eine freie ungebinderte Bewegung und Wirfung, gleichsam ftoffweise, auf benselben Ungriffevunkt erhalten. Ubrigens ift im Allgemeinen ber Aufftellungs-Rapon ber Reiterei immer leichter zu bestimmen, als für die Infanterie; ba das Terran felbst dieser ersteren Baffengattung ben, ohnehin gewöhnlich befchrankten ober boch begrengten, Rayon bießfalls vorfcreibt, mabrend bie Infanterie nun icon fast überall aufgestellt werden tann. Diefer Umftand muß auch immer bestimmen, welchen Theil biefe hilfswaffe für bie Infantezie, ihr zunächst aufgestellt, jedesmal ausmachen soll. Gezwiß scheint es, daß die Reiterei, vorbereitend aufgestellt, nicht in das erste Treffen gehöre; sowohl damit selbe nicht getroffen werde, ohne noch wirken zu können, als auch in Rücksicht ihrer schnelleren Bewegung.

Bei ber wirkenden Aufstellung tann bie Reisterei als Nabes Baffe gegen die drei Baffengattungen des Gegners gleichsam nur in der ebenfalls wird tenden Aufstellung der Letteren in Anschlag gebracht werden, und daber nur mit der Kraft ihrer Persönlichsteit und Form ihrer Nabes Waffen wirken; welches mit Erfolg nur konzentrisch mit den andern beiden Baffengattungen möglich ist. Die Nabes Baffen felbst aber, als Werkzeuge der Reiterei, dürfen wir hier nicht übergeben.

Die Reiterei ist gewöhnlich mit einer, öfters auch mit zwei Rabe-Waffen und mit brei Entfernungs-Baffen ausgerüstet. Kriegserfahrung, und wohl auch ber Umstand, baß bem Krieger zu Pferde eine größere Last aufgebürdet werden kann als dem Infanteristen, haben dahin geführt. Bon den Nähe-Waffen ist die gerade oder krumme Klinge der Reitereigegen dieselbe des Gegners im gleichen Verhältnisse, und hier können nur, unter zweckmäßiger Unführung, die Güte des Pferdes, die Gewandtheit und der moralische Werth des Reiters entscheiden. — Gegen Infanterie steht jedoch diese Waffe augenscheinlich nach; weil der Infanterist sich gegen die Reitere sowohl der Entfernungs- als Nähe-Waffen bes dienen kann. Wenn wir auch bloß die Nähe-Waffen bes Infanteristen (bas vorzüglich in geschlossener Linie ges

brauchte Bajonetebier in Unichlag bringen wollen, fo ist bie gerade ober frumme Rlinge bes Reiters zu turz gegen bas gefällte Bajonett, um ben Infanteriften im Rampfe erreichen ju tonnen. Dagegen ift jedoch die zweite Rabe-Baffe ber Reiterei: bie Dide ober Cange, allerdings mit ihrer lange geeignet, ben Infanteriften ju erreichen, und es mit ibm, sowohl einzeln als gefchloffen, im Rampfe aufnehmen ju tonnen, und ift nicht minder auch einer Reiterei überlegen, melde nur allein mit der Klinge bewaffnet ift; ba fich Erftere fomobl ber einen als andern Rabe-Baffe fonell abwechselnb bedienen kann. Dieß mare nun ber Vortheil ber Pice oder Cange. 3hr Dachtheil tonnte nur in ber größern Belaftung und in ber ichwierigeren Ginübung bes Reis ters gesucht werben. Der erfte Rachtheil fcheint ungegrundet; da gerade bermal die leichte Reiterei der Armeen damit bewaffnet ift. Der zweite ift um fo meniger gultig, ba fein Grund porbanden ift, marum es nicht möglich mare, bie fcwere Reiterei mit ber Dice fur ben Chock fo einzuuben wie bie Leichte bermal. - Betrachtet man jedoch biefe Baffe noch ferner in gefchlofe fenen Reiben als Angriffsmaffe im Chock, Maffe gegen Maffe, fo fann nur immer bas erfte Glied ber Reiter rei fomobl gegen biefelbe Baffengattung, ale vorzug. lich gegen Infanterie, wirken. Daraus ergibt fich, baß es im Magemeinen nur notbig wird, bei fammtlicher Reiterei, und vorzuglich bei ber fcmeren, bas erfte Glied mit Dicken ober Cangen gu bewaffnen, und gwar als bas alleinige Mittel, es mit ber Baffe ber Infanterie aufnehmen zu tonnen.

Bas die brei Entfernungs, Baffen ber Reiterei betrifft, fo fceint es uns faft, baf folde bamit aus-

geruftet wurde, um es mit ber Saffonterie beffer aufnehmen zu tonnen. Ihre Wirkungen find aber zu Pferbe nur gering, und mehr fur Borpoftengefechte geeignet. Doch burfen wir bier nicht ben Rarabiner übergeben, welche Baffe ein Mittelbing zwischen fcmerer und leichter Reiterei, unter bem Damen Dragoner, mit ber Bestimmung erzeugte, bag biefe Baffengattung nach Umftanben abfige, und ju guß tampfe. Daß nun biefe Abficht vorzüglich bei Uberfallen, wenn bie Beit gur Musführung nicht im Berbaltniß mit bem Bewegungevermogen ber Infanterie ftebt, von großem Bortbeil fenn tann, ift nicht zu verkennen. Allein auch felbst bann wird bem Reiter ber Rarabiner nur zu einer geringen Silfsmaffe bienen, und bas Unternehmen murbe gewiß nicht gelingen, wenn man fich in einem folden Falle nicht fo fonell als möglich ju einer Erfturmung entschließt, wo wohl bie Rabe-Baffe allein bie Sauptrolle fpielen kann. Bie fdwierig übrigens ein foldes Unternehmen im Betreff ber jurudjulaffenben Pferbe mit ungefahr ein Drittbeil ber Reiter fenn muffe, ift wohl nicht zu verfennen. - Es ift aber gar fein Grund vorbanden, marum besonders bie leichte Reiterei nicht eben fo für biefen 3med eingeubt werben fann; moburch fich alfo ergibt, bag man nur fcmere und leichte Reiterei ju unterscheiben bat, bei Beiben aber, und vorzüglich bei ber fcmeren Reiterei, bas erfte Glieb mit Dicken oder Cangen bemaffnen follte.

Dieß ift alles, was wir als Fragment über biefe Baffengattung, im Rriege für fich betrachtet, angugeben vermögen. Uber die Aufstellung und Wirkung ber Artillerie insbesondere.

Diefe Entfernungs. Baffe muß, als eigentliche Bilfsmaffe für beide übrigen, in ihren Aufstellungen in einem weit ftrengeren Ginne bem aufgeftellten Grundfate: Ø eben, obne geseben zu werben, und Ereffen, ohne getroffen ju werben, unterzogen werden; ba mit dem Berlufte ber Bebienung einer Batterie bie Wirkung, ober auch bie Batterie felbft, verloren geht. Als Silfemaffe folgt die Artillerie gwar gunachft ben Aufstellungen, Bewegungen und Birtungen ber übrigen beiden Baffengattungen, fann ber Reiterei fast ftets, ber Infanterie jedoch nicht immer folgen, und nur bie noch neue Beschultwaffe: bie Rateten, haben bagegen biefe Gigenschaft mehr fur bie Infanterie im boben Grabe, als fur bie Reiterei. - Auf jeden Rall aber erfordert die Anwendung unferer Grundfate fur bie Befcuttruppen im Allgemeinen eine um fo größere Aufmerksamkeit. - Bas endlich ihre Kraftaußerung betrifft, fo folgt biefe Baffengattung im Rriege, fowohl in größerer als kleiner Ungabl, um fo mehr bem Grundfate ber tongentrifden Birtung. Sieruber jedoch mehr anzugeben, liegt nicht in unferer Abficht.

Nur wollen wir unsere Fragmente noch mit einigen Betrachtungen über bas gegenseitige Berhaltniß ber brei Baffengattungen foließen.

Betrachtungen über die drei Waffengattungen gegen einander.

Wir haben im Allgemeinen gezeigt, bag fich für bie Birtungen ber brei Waffengattungen, ihrer Ra-

tur nach, ohne Rudfict ihres moralifden Berthes, mithin abstraft medanisch und physisch betrachtet, Grundregeln bestimmen laffen. Bemabren fich nun biefe Lete beren in ber Erfahrung nicht immer, fo bleiben folche bennoch richtig, und ber entgegengefeste Erfolg muß bann nur in ber Ginwirfung bes moralifchen Berthes und im Berhaltniffe ber gegenseitigen geistigen Poteng ber Unführer gesucht werben. - Allein werden bie Baffengattungen durch Dieziplin, für ben verftanbigen Bile len ber Beerführer, fortmabrend im Bertrauen aufihre Bubrer erhalten, fo tann auch ber nach mechanischen Grundfagen fur die Wirtung ber Baffengattungen berechnete Erfolg nur felten fehlen. Much lagt fich teine Kriegsoperazion in Woraus anders berechnen. Bare bieß nicht-richtig, fo mußte man alle Rriegsereigniffe in ihrem Erfolge bloß nach dem moralischen Werthe der Truppen erklaren. Mithin wurden bann bie gegenseitigen Waffengattungen nach ihrer Mehre ober Mindergabl feinen Einfluß mehr baben, und alle ftrategifchen, fo wie taktifden, Berechnungen murben icheitern unb überfluffig werden. Es ift baber wichtig und vom größ. ten Ginfluffe, Grundregeln fur bie gegenseitige Birtung ber Baffengattungen aus ber Matur berfelben gu entwickeln. Wir haben diefe bisher mehr gleichartig gegen einander in ihrer Birtung zu bestimmen gefucht; wodurch es allein möglich fenn burfte, auch bie gegens: feitige Wirkung aller drei Baffengattungen zusammen naber bezeichnen zu konnen.

Urtillerie gegen Infanterie.

Bon biefen beiben Waffengattungen gegen einan :ber wirfenb, wirb nothwendig, nach unfern früheren

Grunbfagen, die Artillerie im größten Bortbeil gegen bie Infanterie fenn, wenn man fich ber Erftern gegen Lettere immer außerhalb' bes Rleingewehr= Ertrages bebient; ba biefe Baffe bann auch volltommen bas Problem lofet: Treffen, obne getroffen ju mer ben. - Rabert fich bagegen bie Artillerie ber Infanterie bis auf den Kleingewehr : Ertrag, fo wird ihre Birtung baburch nicht größer. Aber fie verliert ihre Befcuttruppe, und ift mithin im größten Rachtheile. Daraus folge umgekehrt, bag, wenn bie Infanterie bie Urtillerie mit Bortheil betampfen will, Erftere fo fonell und fo nabe als möglich ber Lettern entgegengeben muffe. Doch foll dieß naturlich nicht in Fronte, fondern gegen die Flanken ber Befcute gefcheben; indem fonft bie Infanterie ju viel leiden murbe, bis folde in ben Ertrag ibrer Feuenvaffe vorgeruckt ift.

## Urtillerie gegen Reiterei.

Auch gegen bie Reiterei ist die Artillerie im groß. ten Bortheile, wenn Lettere nie naber an Erstere als in dem wirkfamen Ertrage ihrer Geschütz aufgestellt ist, vorzüglich wenn diese sich nicht an ansehnliche Streite kräfte der beiden andern Waffengattungen flügen kann, und von einer dieser. Beiden nicht Detaschements zur Bedeckung bei sich hätte. Denn eine unternehmende, rasche Reiterei würde sonst früher an die Geschützruppe anrücken, und diese außer Wirkung setzen können, ebe es der Artillerie gelänge, ihre Schüffe mirksam anzus bringen. Eben so muß auch die Reiterei nothwendig aus ser der Wirksamkeit der Artillerie aufgestellt werden; da solche leiden würde, ohne wirken zu können. Dasgegen muß aber der Angriff der Ersteren gegen Lettere,

wenn folder gelingen foll, um fo rafder und mo moglich ein Flanken-Angriff fenn, um ber Artillerie früher ihre weniger wirkenden Schuffe abzulocken, ale folde verberbend für Erstere werden konnen.

## Infanterie gegen Reiterei.

Eine gute Infanterie ift fcon im Allgemeinen, ihrer Mehrzahl und ber Gigenthumlichkeit diefer Baffengattung nach, ber Reiterei überlegen, wenn Erftere von biefer angegriffen wird; womit auch im Bangen bie Erfahrung und die Unfichten ber Rriegserfahrenen übereinstimmen. Es wird also bier überfluffig, die Urfachen bierüber naber anzugeben. - Much gegen Infanterie muß fich Reiterei, fo wie negen Urtillerie, ftets außer bem wirffamen Ertrage ber erfteren Baffengattung aufstellen, um nicht gegen biefe ihrer Wirkung ausgefest zu fenn, ohne felbft noch zu wirten, mithin im größten Machtheile zu fenn. Die Infanterie aber, in diefer Entfernung in einer Linie aufgestellt, maget foon ju febr gegen die Reiterei; ba Erfterer taum bie Beit bleibt, gegen einen Ungriff ber Letteren Daffen ju formiren ; in welchen diefelbe nur allein mit Gicherbeit zu widersteben vermag. Mitbin ift es fur bie Infanterie Hug, in Zeiten Maffen gegen bie Reiterei ju formiren; wodurch biefelbe entweder gar nicht angegriffen werden kann, ober boch gewiß ben Ungriff abschlagen wird; indem fie bann erft feuert, wenn ibr bie Reiterei gang nabe ift. Gin eigentlicher Ungriff ber In-- fantetie aber gegen Reiterei findet nicht fatt; ba Erftere im ju großen Nachtheile gegen Lettere fenn murbe, und. die Reiterei fich leicht einem folden Ungriffe

entziehen kann; es fon benn, Lettere murbe in ein für biefe Baffengattung nachtheiliges Terran gebrangt.

Infanterie mit Artillerie gegen Infanterie mit Artillerie.

Dach ber Ratur biefer beiben Baffengattungen wird ber Kampf mit benfelben immer mit ber Urtillerie beginnen; wobei die Infanterie, außer bem Ertrage ibrer Reuerwaffe nicht wirten tann. Bird ein foldet Rampf in biefer Lage fortgefest, fo ift einkeuchtenb, bag nur bie Uberlegenheit an Artillerie und besonbere Terranvortheile für diefe Baffengattung jum Bortheil enticheiben, und felbft für bie Infanterie ben Gieg bab. nen konnen. Ob man aber an Artillerie überlegen ober gleich ift, ober nachstebe, fo tann am Ende bennoch nur die Infanterie, mit Terrangewinnung, enticheiben. Diefe muß bis jum wirkfamen Ertrage jener bes Begners anrucken : - bie Urtillerie bann mobl auch befigleichen, wenn biefelbe mit Rartatichen feuert. Sonft aber foll die Artillerie in ein und bemfelben Treffen nie gang in ber Aufstellungelinie ber Infanterie fteben.

Reiterei mit Urtillerie gegen Reiterei mit Urtillerie.

Wir können zwar im Allgemeinen die Birkung ber Reiterei nur in dem moralischen Werthe der Reiter und der Gute ihrer Pferde suchen. Wir glauben aber dennoch, für Reiter-Angriffe anführen zu muffen, daß solche am vortheilhaftesten sind, wenn man mit mehr auf einanderfolgenden Reiter-Abtheilungen die Flanken der entgegengestellten Reiterei zu gewinnen sucht. Läßt man sich dagegen mit dem feindlichen Reiter-Angriffe

suportommen, fo wird man nur bann gut thun, wenn ber Feind ben Sehler beginge, aus zu weiter Ferne beranguruden; weil bann bie Pferde bes Gegners ermubet find; wo es bann beffer fenn murbe, mit ber Begenattate etwas ju marten. Sonft aber mare es immer vorzugieben, fich bierin nicht zuvorkommen gu lafe fen. - Die Artillerie aber muß, bei ber Attate felbft, nach Umftanben auf ein ober ber anbern Alugelfpige ber Reiterei eine ichiefe Flonke vorwarts, mit einer angemeffenen Reiter-Bedeckung, bilben, um fongentrift gegen ben Feind wirten gu tonnen. Auf biefelbe Urt muß man auch mit Reiterei: und Artillerie einem Angriffe ber von Artillerie begleiteten Reiterei entgegen geben. Man tonnte bier bochftens angeben , bag bann berjenige ber überwiegende Theil fen, welchem es gelang, mehr bie Flante bes Gegners ju gewinnen. Sier entscheibet aber auch nicht felten ber mehr ober mente ger geeignete ober gar für Reiterei ungangbare Grundboben.

Infanterie mit Urtillerie gegen Reiterei und Urtillerie.

Da hier nur die Reiterei angriffsweise angenommen werben barf, so kann auch ein solcher Angriff
nur bann erst unternommen werben, wenn die ber Infanterie beigegebene Artillerie bereits zum Schweigen gebracht wurde. Dann aber muß die Resterei ihre eigene Artillerie maskiren, solche hinter sich im zweiten Tresfen folgen lassen, einen falschen Angriff auf die Infanterie unternehmen, und ihr baburch die Massen-Formierung absocken. Gind die Infanterie-Massen der Quarrees formitt, so ruct die Reiterei gegen diese an. Wenn fle folche auch nicht gleich zu burchtringen vermag, so bemaskirt die Reiterei ihre beihabende Artillerie, wels der die Infanterie-Maffen oder Quarrees schwerlich werden widerstehen können, so daß Lücken und Berwirrung die Folgen seyn werden. Benügt nun die Reiter rei diesen Augenblick mit einem raschen Angriffe, so durfte dann wohl auch die beste Infanterie unterliegen. — 'Infanterie und Artillerie eigentlich nicht angriffsweise vorgehen, und nur die der Infanterie beigegebene Artillerie bermag dieß zu unternehmen, wenn sie jener der Reiterei übers legen ist. —

Bei allen brei Baffengattungen gegen einander muffen nothwendig biefelben ermabnten Betrachtungen gelten. Mus diefen folgt: bag gleis de Baffengattungen gegen einander angriffs= und vertheibigungemeife banbeln tonnen. - Die Urtillerie gegen alle brei Baffengattungen angriffsund vertheidigungsweise. - Die Infanterie gegen Reiterei nur vertheidigungeweife. - Die Reiterei gegen Infanterie nur mittelbar angriffsmeife, und faft unwiderstehlich durch bie beihabende Artillerie. - Es ift alfo entschieden, bag, nach ben Unfichten fo vieler Autoren, bie Infanterie und Artillerie bie jum Gefechte vorbereitenden und auch entscheibenben Baffengattungen, die Reiterei aber nur eine ben Gieg verfolgende und verbolltommnende Baffe fen. Mimmt man aber bier noch ben machtigen Ginfluß bes Terrans in Beziehung, auf welchem biefe brei Waffengartungen tampfen, fo folgt, baß, ba bie Infantes rie faft jeben Tetran jum Rampfplage machen fann, während bie übrigen beiden Waffengattungen auf fahre

Oftr. milit. Beitfd. IV. 1834.

bare Wege, Ebenen, Bugel und offenet Terran bes
fcrantt find, die Infanterie die erste und vorzüglichste Waffengattung sen; welche um so entscheidender wirkt, ba folche in jedem Geere, aus den erwähnten Gründen, am zahlreichsten wurde, auch am leichtesten zu erhalten und zu ersegen ist. — Allerdings sollte man bier auch die Rate ten, in Beziehung ihrer unbegrenzten Verwenbung auf sedem Terran, zur Infanterie rechnen. Doch wurden im Kriege noch zu wenig Erfahrungen mit beneselben gemacht.

# . Golu fi

Dieß sind zwar im Allgemeinen bie Grundzüge für die Wirkungen ber brei Wassengattungen in ihrer Anwendung. Je mehr nun die Seerführer durch ihre geicktige Einwirkung, bei dem moralischen Werthe eines Seeres, nach dem Verhältnisse des Raumes und der Zeit,, diesem Grundzügen nachzukommen und den Gegner hierz von abzubringen im Stande sind, um so gewisser wird man sich dem Giege nähern. Doch Terran, Raum und Zeit mussen sichen benützt werden, und hierin liegt das größte Geheimniß; da sich die Umstände hierzu jes besmal anders gestalten.

Bur bie Birtung ber Waffengattungen konnten wir im Allgemeinen nur ben in einem gewiffen Raume tongentrirten Streitkräften einen überwiegenden Ersfolg beimeffen. Bur Renntniß biefes Raumes ober Terstan-Rayons, und zur Entwickelung unferer Streitkräfte, gehört nothwendig eine gewiffe, wenn gleich mögslichft turge Zeit, um unfere Streitkräfte dem Terran gemäß zum Rampfe aufzustellen. Diefe Zeit muß entweder gestichert, ober dem Gegner felbst gewaltsam abs

gewonnen werben. 3m erften Salle verfchafft man fic biefe Beit, unter bem Schute ber Avantgarbe, burch - wachsame Borpoften und Retognoszirungen, - im zweiten Ralle, gewöhnlich vor Beginn eines Gefechtes ober einer Ochlacht, burch Eclaireurs ober Tirailleurs. -Doch barf biergu nur fo viel an Streitfraften und Beit verwendet werden, als unumganglich notbig ift, bamit unfere Streitfrafte jur Musführung bes gefaßten Entschluffes, bas ift, jum Rampfe, vorbereitet fenn tonnen. - Dann aber muß diefe Musfuhrung rafc und mit vereinter Rraft gegen einen entscheibenben Puntt gefcheben, bamit man feinen einenen Billen gebieten und ausführen tonne, nicht aber jum Stlaven bes Billens unferes Gegners werbe; woburch im erfteren galle ber erwunfcte Erfolg nicht leicht feblt. im Letteren aber icon balb verloren ift. -

#### III.

Unsichten von der Organisazion eines Urtilleriekorps.

Bon Karl Baron Omola, Pauptmann im E. E. Generalquartiermeifterftabe.

Die Bollfommenheit ber Berfaffung eines Rriegsbeer res, und hiermit größtentheils die Soffnung, welche bas Baterland einstens barauf bauen barf, beruht auf ber feiner verschiedenen Waffengattungen.

Die Organisazion einzelner Körper, — Regimenter, — bes Fußvolks und ber Reiterei, nämlich bie innere Einrichtung, in ber sie vor ben Feind geführt, und im Frieden hierzu vorbereitet werden, — abgesehen bavon, ob dieß nun stehende, Landwehre oder kolonnissitet Truppen sind, — ist sich so ziemlich bei allen Mächten Europens gegenwärtig ähnlich. Wenigstens sind die Vor- und Nachtheile der hierin bemerkbaren Verschies benheiten in der Zahl und Stärke der Unterabtheilungen, u. a. m. von minderer Bedeutung, und, ohne den Einsug derselben zu verkennen, ist er doch für geringer anzunehmen, als dieß für die dritte Wassengattung, — die zum Gebrauche des Geschützes bes stimmte Truppe, — gelten kann.

Bei ber weit mehr zusammengesetten Ginrichtung ber Letteren barf es nicht duffallen, baß ein prüfenber Blid auf ihre Organisazion bei ben großen Mach. ten unferes Belttheils nur theilweile Übereinstimmung hierin entbeden laft. Eine gründliche Untersuchung dieses Gegenstandes fann hier aus verschiedenen Rudsichten nicht erwartet werden, — auch feine Beurtheilung bes Zustandes ber Geschühwaffe in den vorzüglicheren Staaten; worüber so häufig meniger Unterichtete ein einseitiges Urtheil wagen, das wohl zu oft nur durch ben außeren Eindruck bei einer Beerschau bestimmt ward; wa sich dann ihre Wünsche von Neuerungen auch in diesem Ginne vernehmen laffen.

Der vor einem halben Jahrhundert noch bedeutende Unterschied in der Zweckmäßigkeit der Einrichtung der unter der allgemeinen Benennung des Artillerie. Materiels verstandenen Ausrüstung der Gesschützuppe ist nun größtentheils, durch das Bemühen der Regierungen in Nerbesserung des gegen andere Möchte Zurückstehenden, ausgeglichen. Benn auch der hierzu nothwendige Auswahl nicht überall gestattete, das Vorzüglichere in Aussührung zu bringen, so ist doch anzunehmen, daß die wichtigen Grundsäße der angemessensten Anerdnung der Geschütz ausrüstung beute nirgends verkannt sind.

Kein unpartheilicher und aufgeklarter Sachverstanbiger läßt sich verleiten, alles Reue bei Fremben für
munschenswerth, und bas ohne bedeutende Anderungen seit einer langen Reibe von Jahren im Gebrauche
für veraltet anzusehen. Einer Macht ersten Ranges
ist zur Annahme eines auch noch nach mehr als einem
halben Jahrhundert in der Hauptsache als vortrefflich
bewährten Systems um so mehr Glück zu wünschen,
als Miggriffe für sie durch spätere Anderungen nur mit
vielen Willionen Kosten zu verbessern gewesen waren-

Einige untergeordnete, bie und ba wunschenswerthe Berbesserungen sind nicht von der Art, um heut zu Tage eine Überlegenheit irgend einer Artillerie über die ans dere in etwas Anderem, als in der Zahl und dem geschickten Gebrauche ihrer Geschüße suchen zu wollen. Der vaterländische Leser wird nicht überssehen haben, daß hier nur von der eigentlichen Wasse der Artillerie, und nicht von jener dem Korps jest einverleibten neuerfunden nie Rede ist, die benen Staaten, in welchen sie auf eine im Kriege zu berücksichtigende Ausbehnung und Brauchbarkeit vorgesschritten ist, das einzige nicht zu verkennende überges wicht sichert, daß heut zu Tage in der Heeresbewassenung besteht.

In ben hier folgenden Ansichten von der Organis sazion eines Artilleriekorps wird deshalb die Einrichtung feines Materiells ganz übergangen. Es ist fich zus gleich in selben weber auf eine noch die andere bestehende Organisazion insbesondere bezogen; sondern sie find, — ohne für sie Unsehlbarkeit zu erwarten, — im Allgemeinen hingestellt, mit der einzigen Ubsicht, die Ausmerksamskeit denkender Militärs, und hauptsächlich die Zener von der Wasse, auf einen Gegenstand von in der neuern Zeit so sehr gesteigerten Wichtigkeit zu lenken. —

Um die Zwedmäßigkeit der Organisazion jedes Truppentorps zu prufen, mußte sie unter folgenden brei Rudfichten betrachtet werden: Erftens muß sie die Truppe in Stand segen, bei möglichster Einheit der Rörper und Einfachheit im Dienste, ihre Rriegsbestimmung mit aller erreichbaren Bolltommenheit und Sicherheit zu erfüllen. — Zweitens muß in dem Be-

fen ber Organifazion schon Sorge getragen sepn, um die Offiziersstellen jedes Grades mit für ihre Obliegens beiten vollständig geeigneten Mannern von der entsprechenden Thatkraft beseigt erwarten zu dürsen. — Dritzens soll die Truppe auf dem Friedenssuse, ohne dem Arar mehr als unumgänglich nothwendig zur Last zu sallen, zweckbiensicht für ihre Tauglichkeit im Felde vorbereitet, und der Übergang auf den Kriegssuß thunslicht erleichtert sepn.

Werben biefe aufgestellten Grundbebingungen auf ein Artillerie forps angewendet, fo wird es einleuchtenb, bag bie Aufgabe einer tabelfreien Einrichtung beffelben mit größern Ochwierigfeiten als bie ber anbern Baffen ju ibfen ift. Geine Bestimmung ift im Rriege fo mannigfaltig; feiner Ratur nach ift es aus verschiedenen ungertrennbaren Theilen gusammengefett, von benen ber fo mefentlich auf feine Leiftungen einwirfende, bie Befpannung, aus gang billigen Ruck. fichten auf toftspielige Unterhaltung im Frieden mehr, als bieß bei ber Reiterei ber Fall fenn barf, ber Befdrantung bes Stanbes unterworfen ift. Daber benn ber Übergang auf ben Kriegsfuß auch mehr Beit und Worbereitungen benothigt. Dabei wird teine andere Baffe im Beere in fo fleinen felbstftanbigen Abtheilungen eingetheilt, beren gubrung ber Ginfict unterer Offiziere überlaffen ift; fo wie die Intelligen, und Thatigfeit ibrer oberen Chargen in fo bobem Dage an bem Musgange ber enticeidenften Baffenthaten beantheiligt wird. Alles bieß erhobt bie Bichtigkeit, welche bie Berfas fung bes Artille rie torps in jebem Beere verbient. Wenn man von ihr nicht überall, ungeachtet ber Erfahrungen, in bem gebubrenden Dage burchbrungen

scheint, so ist bieß möglicher Weise barin gu fuchen, bag man bie Forberungen im Rriege nach ber burch eine mangelhafte Einrichtung beschränkteren Möglichkeit ber Leistungen ermäßigte, sich im Glücke mit bem Geschesbenen begnügte, im Unglücke die Ursache mislungener Unstrengungen nicht in ber Unterlassung bessen such burste, was, wegen in ber ursprünglichen Verfassung gegründeten Sindernissen nicht versucht wurde, oder nicht zu unternehmen war.

Der Artillerie. Dienst vor dem Feinde zerfallt in ben im freien Felbe, und in jenen im Festungs. Rriege; Ersterer wieder in den Gebrauch der Fußund Kavallerie = Batterien, der andere in den bei dem Angriffe, oder bei der Bertheidigung sester Pläge. \*) Dem Felde Artilleristen fällt also nach der heutigen Einrichtung anheim, je wo ihn der Zusfall sindet, zu einer der angeführten, an sich so versschiedenen, Dienstleistungen verwendet zu werden: für die heilige Sache seines Monarchen mit einer Fuß-Batterie oder mit dem Reiter-Geschütz an der Seite der Ravallerie zu kämpsen, — zu einer andern Periode des Feldzuges Belagerungs Batterien zu bauen, mit schwerem Geschütz aller Erten Plages zu erprosichteit bei dem Angriffe eines sesten Plages zu erprosichte

<sup>&</sup>quot;) Obwohl in den Festungen und Ruftenplagen Abtheis lungen von ihrer physischen Gebrechen wegen für den Felddienst nicht mehr geeigneten Offizieren und Mannsschaft unter der Benennung Sedentares, Saussoder Garnisons Artillerie bestehen, so macht es doch eben dieser ermähnte Umstand, nebstbei aber der Kleine Stand derselben, unerlässlich, zur Besatung besdrohter Festungen Feld-Artillerie zu befehligen.

ben, — ober, in eine Festung beorbert, feine Recte bei ben Borbereitungen jur Bertheidigung, und in bem Geschüßkampfe mit bem Belagerer anzustrengen. Wenn man hierzu noch die Verwendung in den Geschüß-Parks, den Zeughäusern und Laboratorien rechnet, so kennt man den Umfang seiner gewöhnlichen ausübenden Dienste; noch abgesehen von allen außerordentlichen Verwendungen.

Ehre bem Rorps, bas, bei fo vielfeitigen Unforderungen an Kenntniffe, Salente und Ausbildung, fich auf Unerkennung bes Berbienftes gegründete Uchtung im Beere erwarb. Doch fann bieg nur unläugbar barthun, bag es in vielen Belegenheiten mefentliche Dienfte leiftete, nicht aber: bag es feine Beftimmung volltommen erfüllte. Daß mit biefer Ochluffolge feine Berkleinerung verbunden feyn muffe, wolle ju erlautern gestattet werben. Wenn wir g. B. auf bie Beit jurudgeben, mo bie großere Rabl bes Relbgefdutes ben Bataillons zugetheilt mar, fo wird man zugefteben, daß die Mannichaft auch bamals gleiche Bravour und Geschicklichkeit zeigte, wie feitbem; - ja bag bie ausgezeichneteren Gigenicaften mander Offiziere, melde oft mit unter allerlei Sinberniffen jufammengeraff. ten Batterien entscheibenb mirkten, nur befto mehr und verdienstvoller glangten, weil nicht bie gangbaren falfden Begriffe, nicht bie Odwierigfeiten bei ber Musführung, fie abbielten, bas nur in fich felbft gefcopfte, aus teiner Boridrift erlernte Beffere ju unternehmen. - Demungeachtet fonnte es weber Gingelnen, noch bem Korps als ein Ungriff auf ihr Berbienft ericheinen, wenn man behauptete, bag biefe Baffe ben Trup. pen nunte, daß fie aber bei biefer Berftudelung, aus ju

befannten Urfachen, nicht volltommen ihrer Beftimmung entsprach. In ber Ginführung ber Batterie-Gintheilung gefcab bann ein Odritt zur Berbefferung ib: rer Berfaffung, wie man nun teinen Zweiten von gleider Wefenheit zu thun fibrig balt. Freund und Feind baben anerkannt, mas bie Artillerie in ben bierauf folgenben Feldzügen leiftete. Bo, wie in Rriegseinrichtungen, Berbefferungen immer bed Grundes von Erfabrungen bedürfen, ift von der Borficht eines Sterblichen taum mehr zu erwarten, als bie erhaltenen Erfolge mit ben aufgewendeten Mitteln zu vergleichen, ber Urface ber Nichterfüllung billiger Erwartungen nachzuspuren, jene auffallenbere Erscheigungen im Bange ber Rriegsthaten ju ergründen, - um bas Ergebnig biefer Forfdungen fur bas Bestebende auf bie moglichst paffenbe Beife, aber mit Rraft und ohne Bogern, in Unwendung ju bringen. Gind folde Erfahrungen burch große Unglude oft theuer ertauft, fo fpricht dieg nur fur bie bodfte Aufmerksamteit, die man in ber gur Borbereitung für ben Rriegszustand bestimmten Friebenszeit bem Gegenstande ohne große Verantwortung nicht verfagen barf. Der geneigte Lefer wolle biefe Abichweis fung entschuldigen, welche ber Verfaffer ju feiner Betmahrung fich felbft foulbig ju fenn meinte; wenn er auch gewärtigen barf, ber Bumuthung bes Gegentheils feiner lauterften Absicht vielleicht weniger als Jemand Underer ausgefest zu fenn.

Erwägt man die Obliegenheiten bes Artilleriften, für bas Erfte nur in' zweierlei Berhaltniffen: im offenen Felberiege, und in jenem um Feft ungen, so läßt sich kaum ablaugnen, baß in jedem von Beiden gang verschiedene Forberungen an die mechani-

fce Abrichtung und Bertigfeit ber Mannicaft, fowohl als an die Kenntniffe und geistigen Rrafte ihrer gabret, geftellt werben muffen. Bon Allem, beffen ber Ranonier zu feiner Brauchbarteit beim Felbgefduse bedarf, und wozu ihn tauglich zu machen fo viel Bleiß und Beit erfordert, tann er im Feftungstriege nur wenig anwenden. Das Richten jum Ritofchetiren, fo wie bie Bebienung bes Batterie- Gefdutes in ihren einfachften Berrichtungen, ift von ber bes Felb. gefdubes faft in Allem abweichend. Der Ranonier wird überbieß zu Mörfern eingetheilt. Die Rraftanlegung, - bertommlich fogenannte prattifde Danipulazion, - in ber jeber Mann alle nur erreichbare Gefdicklichkeit baben foll, bat bei beiben Befcugarten wenig gemein. Er muß Befcubedungen aller Art, und nicht allein unter ben gewöhnlich angenommenen Umftanben bauen. Er foll fich eine Beubtbeit in ben Arbeiten gur Fertigung ber Munigions. Gegenftanbe angeeignet baben, bie für ben Felbgebrauch febr vereinfacht ift. Dagegen wird bie Tuchtigkeit bes Feld-Ranoniers' in ber nie zu viel auszubildenben Fertigfeit im Erergiren und Manovriren mit feinem Gefdute, in beffen eben fo foneller als genauer Richtung ju erfeben feyn, ju welchen ber Belagerungs-Artillerift mehr Beit verwenden barf; nebitbem in der geschickten Beurtheilung bes Bobens gur eige nen richtigen Aufstellung und fur die erfprieflichfte Birtung ber Schuffe, in ber Renntnig ber Bartung ber Pferbe, - moge die Bespannung auch wie immer organifirt fenn, - und in ber bei einem Theile ber Ceute . nothwendigen Geschicklichkeit im Reiten ; endlich in ber Fertigleit gur Überwindung burch bas feinbliche Feuer

verursachter Storungen, sepen dieß Berlufte an Pfetben, ober Beschäbigungen der Laffetirung. Dieß sind nur immer noch die Berschiedenheiten in der mehr me chanischen Abrichtung. Wer wird bestreiten, daß der vorzüglichere Theil der Mannschaft in zwei so unahnlichen Lagen auch jedesmal ganz anderer allgemeiner militärischer Kenntniffe bedarf?

Der angeführte Untericied ber Richtung ber moralifden intellettuellen Rrafte ihrer Borgefetten in bei ben Dienstes: Berbaltniffen burfte am bunbigften bamit taratterifirt fenn, bag fie fich fur bie Artillerie=Offigiere im Felde ber ihrer Kameraden von ber Reiterei, bingegen im Seftungefriege jener ber Ingenieure nabern folle. Rafde Entidloffenbeit, foneller Uberblick für bie Benütung bet Terrans, Erfaffung ber wahren Momente jum Angriffe und jum Abbrechen bes Gefechtes, gewiffenhafte Obforge und verftanbiger Gebrauch ber Pferbe, find bie besondern Grundzuge bes gemeinschaftlichen Beiftes beiber Erfteren, - Jene ber Un bern : ruhige, auf grundliche Biffenschaftlichfeit geftutte Überlegung ber bienlichften Dagregeln, verbunden mit einer unveranberlichen, ausbauernben Raltblütigfeit gegen bie ftets machfenden Gefahren mabrend einer langen Belagerung. - Um nicht eine einseitige, nie ju billigenbe, Bilbung ber Chargen bes gefammten Artillerieforps anzunehmen, wird bier nicht berudfichtigt, bag fur ben einen Dienft bie Befestigungs. wiffenschaften, fur ben andern die der Sattit ber verbunbenen Baffen, eben fo mie bie Kenntniß ber Pferbe und bie Befdicklichkeit ihres Gebrauches, entbehrlich feven.

Die Einsicht biefer angeführten Bahrheiten wird bann auch über die Borguglichfeit einer Erennung des Artislerie. Rörpers in zwei hauptabs theilungen, nämlich bie eine mit ber Bestimmung für ben Feldkrieg, bie zweite für ben Krieg um Festungen, — kaum zweifelhaft lassen. Die Unsicht, welche in dieser Trennung eine höchst bebeutsame Magregel zur Vervolltommnung bes Urtillerie-Dienstes beiber Art erkennen will, läßt sich mit nachstehenden Gründen, nehst noch mehreren andern, bevorworten:

Erftens ergabe fich burch bie beschranktere Beftimmung ber Mannschaft' die Leichtigkeit, fie fur bie jeber zukommende besto vollständiger auszubilden. Wollte man entgegenstellen, bag fie auch ohnebem fur Beibe bie genügende Brauchbarteit erlange, und befriedigende Schiefprodukzionen, gut ausgeführte Manovers, fcon gebaute Batterien als Beweife bierfur geltend machen, fo ermage man aber auch bie bann nothwendige Beit jur Ausbildung eines für mehr als bie untergeordnes ten Berrichtungen geeigneten Ranoniers, und, bag bie ju ber ganglichen Abrichtung erforberliche Beit abfurgen, bei ber unmöglichen Borausficht bes Beitpunktes ber Kriegeruftung, mit bem Bortheile gleich bedeutenb ift, eine gegen die fonflige boppelte ober breifache Babl vollendeter Artilleristen vor den Feind zu führen. Obne Rudfict auf bie Lange ber Dienftverpflichtung foll ber Mann nach bem erften, möglichft fürzeften, Theil berfelben icon für feine Bestimmung entfprechen, baber für mehr als jum Caben bes Gefdutes brauchbar werben. In ben Staaten, wo eine febr turge Dienftzeit ublich ift, war man burch bie Nothwendigkeit aufgeforbert, bieß mehr zu berücksichtigen, und me biefe zu furg ift, wird auch bie Ubergeugung ihrer ungureichenden Dauer von allen Unterrichteten getheilt. Der große Aufwand für bas Artillerie-Materiel, die Wichtigkeit des Einflusses seines guten Gebrauches, der hier so wesentlich von einigen gemeinen Soldaten jeder Batterie abhängt, bedingen die möglichste Anstrengung für ihre Aushildung. Sie kann fast bis zur Überspannung durch den rühmlichsten Diensteifer der Truppe statt finden, ohne die bei einer bessern Einrichtung in kürzerer Beit zu erwartenden Resultate zu erreichen.

Die Ubungen ber Gefcuttruppe tonnen überbieß nicht obne einer gunftigen Ortlichkeit ju felben vorgenommen werben. Weder in ben Lagunen Benebigs; noch auf den balmatischen Felseninfeln mirb man eine Feld-Artillerie-Truppe einuben konnen. Die bort jugebrachten Sabre find Jahre für ihre praktifche Ubung fo gut wie verfaumt. Gin Festungs-Artillerift wird bagegen nur in einem feften Plage, als auf einem bem feines einstigen Wirtens abnlichen Ochauplate, Belegenheit jur Renntnig ber Berte, ihrer wechfelfeitigen Bertheidigung, ibrer Gemeinschaften finden; mo zubem bas fo mannigfaltige Material für feine Ubungen, und alle fonstigen Bedürfniffe zu felben, vorhanden find. Enblich find bie Batteriebau-Ubungen mit einigem, die Schiefübungen aus Beichus mit großem Aufwand verbunden. Die Ererzigien ber Felbartillerie bebingen ber Mitmirkung einer, im Frieden wenig gablreichen, Befpannung. Werben nun biefe Mittel jenen Artillerie-Abtbeilungen vorzüglicher zugewiefen, beren Dienftesaweig es allein betrifft, fo werben fie ihnen in großerem Umfange ju Bebote fteben; wovon fich erwarten läßt, daß ein im Rriege am zuverläßigsten entscheibenbes non plus ultra technischer und taftischer Euchtigfeit

früher und sicherer erreicht werbe. Dann wird manches jest abschreckende hinderniß ber Ergreifung eines paffenden Entschlusses beseitigt, vieles mit Leichtigkeit ausgesührt werben, und vielleicht entscheidend einwirken, was sonst zu versuchen Schwierigkeiten unterlag. Es wird so Manches gelingen, was sonst aus mangelhafter Einleitung und Unterstützung sehlgeschlagen hätte, so lange bas nie genug zu beherzigende Motto Gassenbis:

d'un rien de plus, d'un rien de moins dépend souvent le succes de nos soins, als ein febr bewährter Wahlspruch erkannt werden muß.

3m eitens. Obwohl bie gemeine Mannichaft zur Bedienung bes Belagerunge= und Festungs-Beidutes, und fur die Park-Arbeiten, jener ber Reld-Artillerie an forperlicher Beichaffenbeit nicht nachfteben barf, ja fogar Lettere an Große übertreffen muß, fo mirb man boch gelten laffen, daß biefer Dienft fur bie Unter- und Dberoffiziere, felbft mabrend einer, zudem fo feltenen, langen Belagerung, bei weitem mit weniger phyfifchen Unftrengungen verbunden fen, als biefe für ben Felb-Offigier oft mehrere Monate über anhalten; - baß Erftere nur bochft felten abnlichen Entbebrungen ausgefest find, und daß beghalb vorgerudteres Alter, ober aus was immer für Urfache eingetretene Unfabigfeit jur Dienstleistung ju Pferbe, ein Individuum noch nicht an jener im Festungsfriege verhindern; womit jedoch nur gefagt fenn foll, daß minbere Bebrechlichkeiten, fo lange fie einem Individuum überhaupt noch vor bem Feinde ju bienen gestatten, ibm noch eber erlauben, am Reftungsfriege Untheil ju nehmen, als es begbalb im Stande bes Felbforps nur jum großen Nachtheil bes Dienftes und mit Beeintrachtigung ber tüchtigern

Rameraben einen Plat einnimmt, ben es nicht mehr entsprechend ausfüllen kann.

Allem diesem wird nichts als ber Vortheil ber fo bequemen allfeitigen Bermenbbarteit ber Artillerie-Truppe bei einer andern Verfaffung entgegengeftellt werben, ben zu erörtern nothwendig ift. Falle vorausgefent, - j. B. in ben Feldzugen ber erften frangofifchen Rovolugionstriege, - wo beim Relbgefdute eingetheilte Mannfcaft in die Tranfchee oder eine Festung beordert wurde, fo ift boch mahricheinlich, bag, bei bem feitbem überall vermehrten Stande der Artillerie-Truppe, abnliches feltener eintreten werbe. Bielleicht mare auch anzunehmen, baß, weil man feinen Unterschied in ber Berwendung ber Mannicaft zu berücksichtigen batte, die erfte beste Ubtheilung für bie gerabe nothwendige Dienffleiftung bestimmt murde, ohne bag es unthunlich gemefen mare, ober nachtheilig fur ben Dienft, eine Unbere bierfur ju befehligen. Unternimmt man Belagerungen mit ber vorbereiteten Ungriffs-Ausruftung, fo befanden fich bann bei diefer auch die ju ihrem Gebrauch hinreichenden 216theilungen ber Truppe. Bieht man aus eroberten ober verbundeten Festungen bas Materiel gur eiligern Bufammenfetung eines folden Parts, fo ift bieg boch nicht fo fonell ausführbar, als bag bie Beit fehlte, bei bem Depot nur einige Mariche vom Beere entfernte Artile lerie-Belagerungs-Rompagnien fruh genug eintreffen ju machen. Diefe Kompagnien maren jugleich jur Berfugung für fogenannte places de moment, für bie bortigen Feldlaboratorien, und im Rothfalle auch jum Erfage von Mannichaft bes Felbgeichuges, bereit. Mit letterem Nothfalle ift alfo bas Eintreten von ungewöhnlichen Ereigniffen angenommen, bie außet

ber Berechnung felbft ber klugften erften Eintheilung logen.

Es entfteht nun bie Frage: If bei ber Trennung ber Felde von ber Belagerungs-Arvillerie-Truppe mechfelfeitige Aushilfe Beiber in feltenen Fallen zu berucksfichtigen, und es thunlich, fie mit ber aufgestellten besichrantteren Bestimmung berfelben ohne Nachtheil für bie Leiftungen zu vereinbaren ?

Das Gine jugegeben, wird fic bas Undere allerbings erzwecken laffen. Benn bie Chargen ber Belagerungs-Rompagnien mit jenen Inbividuen ber Reib! attillerie befest merden, bie wegen bobern Mtters ober geringerer Infrimitaten letterem Dienfte nicht mehr gang genugen ; wenn andrefeite bei ben Unter- und Dberoffizieren bes Reldforns, burd periodifche Butbeis hung im Frieden, bei grundlicher Umebilbung in allen 3meigen bes Artifferie : Dienftes, volltommene Bertrautheit mit bem ber Befagerunge-Artillerie ju erreiden febt; fo unterliegt bie medfelfeitige Aushilfe ber Chargen feinem Anstande. Dann wird aber auch jene mit Abtheilungen ber Dannichaft Ratt finben tonnen. Denn eines Shelle ift bei ber Belagetung und in bee Reftung umftanblichete Ginleitung, beffere Aufficht moge lich, und bie Ginwirfung ber Borgefesten baber viel ausgiebiger als in ber Relbichtacht ; und bann ift mabrend ber Worbereitung jum Ungriffe ober jur Bertheis bigung eines Plages immer noch Beit, im Rothfalle bie Berftarkungs.Mannicaft von ber field-Artillerie in ben nothwendigent Sandgriffen ju unterweifen. Und wird bieß etwa nicht auch fonft theilweife nothwendig fenn? - Die Belagerungs - Urtillerie tann im Frieden fic mit einige Monate im Relbforps gebienten Leuten ergangen, die bann fo viele Geschicklichkeit im Exergiren mitbringen, um im Nothfalle beim Feldgeschütz eingestheilt werben zu können. Ohne dabar auf das früher Gesagte zurückzukommen, wied sich der Ausspruch eines Kriegemannes von gediegener Erfahrung in keiner and dern Waffe mehr als in der in Rede Rehanden bemahren: daß Einseitigkeit, wenn sie nur eine starte Geite bat, im Kriege viel wünschenswerzher sen, denn eine vielseitige Mittelmssigkeit.

In ber altern Beit ber Artillerie; als man fur ben Gebrauch ber Morfer und Saubiben, als' einer neuern Erfindung , mathematifche Kenntniffe erforberlich bielt, bie bei ber mindern bampligen Aushilbung ber Artilles riften, nicht allgemein vorauszuseben maren, bat man, für die Bedienung diefer Gefcungerten eine eigene Ubs theilung ben Artifferie-Truppet bis Bombarbiere. errichtet. Einsfoldes Korps, bei bem ber Belagerungsbienft mit Bongug geubt wirb, nur unter bam einzigen Gefichtenunfte feiner Bestimmung por bem Feinde betrachtet, fpricht gemiffermaßen für eine foon in jener Beit geberrichte Borftellung von ber Müglichfeit einer Unterscheidung bes Reld- von bem Belagerungs-Artil. lerie-Dienste, Geine einftens febr weckmußige Errichtung ging eben aus bem angeführten Grundfage ber Beabsichtigung einer thunlichst vollfommenen Einseitig: feit bervor. Es mare für Artilleriften überfluffig, bas Borurtheil ju miderlegen, daß der Wohrauch ber Rammergefdute anberer mathematifder Borbegriffe bedurfe, als fie jest jebem ausgearbeiteten Ranonier eigen finb; wogegen icon bie geringe Babl im Rriege mit Borgug, verwendbarer Bombardiere fpricht, bie nur fur einen Theil ber Feld- und Belagerungs-Ausruftung gureichen;

obne bie Reftingen ju bebenten. Ber wollte nicht auch einem füchtigen, im Regimente gebilbeten, Bormeifter bie Richtung feiner Saubigen im Felbe mit Borfug - vor' einem jungen Schuler ber Mathematil anvertrauen ? - wenn er nicht etwa bie ungflielliche Den mung theilte: bag Cepterer mit ben:als Grundingeibos berer Ausbildung febr achtbaren Studien: ben richtigen Zaet in Erfaffung iber : Umftanbe & bie, fo nothwendige Raltblutigfeit bes gereiften Goldaten, enfeben konnet, ohne in langer Friedenszeit vergebens erfehnter Rriegserfahrung ju ermabnen. Die fo wunftenswerthe Ginbeit militarifder Rorper fpricht ebenfalls bafur, ben Dienft ber Saubigen fpftemmäßig ben Ranonieren ju übergeben, und biergu in jeber Rompagnie eine verhaltnigmäßige Babl geschickterer Bormeifter bei ben Ubungen ju unterweifen; moburch benn biefe mit ihrem Schulunterrichte in Ginflang tamen.

Die besprochene Unterscheidung einer eigenen Belagerungs Artillerie Eruppe gewährt zugleich die Möglichkeit, für den Dienst mit Mörsern und in den Laboratorien auch diesen Theil der Bestimsmung eines eigenen Korps vollständig zu ersehen. Werben von jeder Belagerungs Artillerie Kompagnie ein Viertheil der Mannschaft, — oder, wenn man es für besser hält, eine Kompagnie von jedem Bataillon, — in dem Bombenwersen vorzüglicher geübt, und insbessondere alle Unterossiziere der Belagerungs Artillerie hierin gründlich belehrt, so würde ein bewährter Ruf der Geschicklichteit im Bombenwersen auch in der Folge nicht gefährdet sen, ohne einen heutigen Tages ganz ungegründeten Vorzug in dieser Verwendung suchen zu wollen; indem man sonst einem Bruchstücke von

Wiffcuschaftlichkeit unangemeffenen Ginfluß im Artilleriedienste, mit Unterordnung ber wahren salbatischen intellektüellen Gigenschaften, einräumte.

Wenn bemnach die Belagerung 6: Artillerie aus mehreren einander ganz gleich en Unterabtheilungen bestehen könnte, so erlbrigt und noch, die
bei weitem michtigere Sauptabtheilung des Gesammtkorps, — die Falde Artillerie, — unter diesem
Geschichtspunkte zu betrachten.

(Die Bortfegung folgt)

en de la companya de la co

All Said Annual State (1997). Annual Chairman

# Literatur.

Traité de Tactique par feu le Colonel Marquis de Ternay: revu, corrigé et augmenté par Fréd. Koch, Lieutenant-colonel d'état-major. Deux tomes, avec un Atlas de XVIII plans. Paris; Anselin libraire; 1832.

(Fottfegung ber Rejenfion.)

## Bweites Kupitel.

Bon ben Marfden, in welchen bie gange Urmee fich innerhalb bes feinblichen Bereiches befindet.

Sie beabsichtigen, nach dem Berfasser, immer die Bildung der Schlachtordnung (ordre de bataille), und sind babet die Borbereitung zu dieser wichtigsten militärischen Operazion. \*) Da man nun marschirt, entweder um den Feind unmittelbur anzugreisen, oder um eine für die Bertheidigung vortheilhafte Aufstellung zu nehmen; so theilt er fie in R anovermärsche (marches-manoeuvres) und in Positzions marsche (marches de position). Bei Ersteren wird die Armee ihre Bagage unter Bededung an einem sicheren Orte zurütlassen, bei Lehteren wenigstens einen

<sup>&#</sup>x27;) Ordre de bataille, Schlachtordnung, bas ift: unmittelbare Aufftellung der Eruppen zum Gefechte und während beffelben, — unterschieden von ber schriftlichen oder gezeichneten Einsthellung, — Ordre de bataille, — ber Armee in Bezug auf bie Operazionen im Allgemeinen.

Theil derselben mit sich nehmen. — Der Berfasser handelt nun jede dieser zwei Arten von Marschen sehr aussührlich, in besonderen Kapiteln, ab. Diese Unterscheidung und gesonderte Abhandlungsart scheint uns aber eben nicht nöthig zu seyn; indem die Disposizionen für Beide ganz auf densselben Grundsägen beruhen; wie es doch der Verfasser selbst anerkennt. Der einzige wesentliche Unterschied darin besteht, daß bei den Posizionsmärschen die mitgeführta Bagage der Armee auf der vom Feinde entsernteren Seite des Marsches unter Bedeckung folgt: wie denn auch das von den Posizionsmärschen handelnde dritte Kapitel, außer den Vorschriften für die Führung des Gepäckes und der Bedeckung von Wagenkolonnen (Canvois), nur eine Wiederholung der für die Manövermärsche gegebenen Regeln enthält.

Das Erfte, morauf es bei den Marichen innerhalb bes feindlichen Bereiches antommt, und wodurch fie fich von ben Reifemarichen unterscheiden; mas aber ber Berfaffer nicht heraushebt, find die Bier nothmendig merdenden Dafregeln für die Sicherftellung bes Mariches durch Die Avant- oder Arriere-Barde und die Seitentrupps. Das Bweite betrifft die Unordnung der Marfchtolonnen, um ichnell aus felben in eine ben timftenben entfprechenbe Schlachtordnung übergeben ju tonnen. Gine jede berlei Marfchordnung muß fomobl den Übergang jum Angriff ale jur Bertheidigung erleichtern; und es kann in diefer Begiebung tein Unterfcbied amifchen: bem Mariche jum Angriff und jenem gur Bertheidigung ftate finden; wie ihn ber Berfaffer gur Begrundung feiner Gintheilung in Manover- und Doffgions-Dariche außuftellen fucht. In der Folge beiftt es ja felbft im Pavagraphe 125: man folle die Marfchordnungen vermeiden, die blog auf einen Umftand berechnet fepen.

Die Theorie des Berfaffers ift jene der Mariche des flebenjährigen Rrieges, und icheint, hauptfächlich auf Tems pelhofs Geschichte desselben, menigstens nach den vielen bet den Regeln der Theorie angeführten Beispielen zu schließen, begründet worden zu senn. Sie ift mit fehr vieler Umficht, jedoch nicht erschöpfend für die beutige Art der Rriegführung,

ansgefährt. Der herr Beransgeber, Oberstitentenant Roch, fagt in seiner Einleitung zum Werke: Die Theorie der Markövermärsche, die Rlippe der neueren Taktiter, habe ihm einer sorgfäktigen Entwicklung nöthig geschienen. Man habe ihm gerathen, sie abzukürsen, well die gegenwärtige Formirung der Urmeen in Divisionen und in gleichsomig aus allen Wassei zusammengesehten Avrps alle Bewegungen in Gegenwart des Feindes befonders erleichtern. Allein indem er zeige, wie man eine Urmee nach Art derfenigen aus der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts in allen Nichtungen bewegen könne, würden keine Schwierigkeiten mehr für die Bewegung einer heutigen Urmee bestehen. Denn die Division der Lehtern sene das, was die Brigade den älteren Urmeen; mit dem Unterschiede, daß die Brigade nicht so selbsstiftandig agiren könne, wie die heutige Division.

Rach diefer Unficht bedurfte es weiter nichts, als im Terte bes Manuftfipte Ternans fatt der Brigabe, die Di. piffion ju fegen, ober mit einem Borte : eine nad neuer Urt organistete Urmee für bie gegebenen Regeln ber Mandvermarfche anzunehmen, um eine vollftandige Theorie der Marfie innerhalb des feindlichen Bereiches, im Geifte der beuti. gen Rriegführung, ju erhalten. Diefe Beranderungen bat nun ber Berr Berausgeber überalf zu bemitfelt gefucht; bems ungeachtet erscheint une diefe fo dargestellte Theorie noch immer als febr unvollftandig für die beutige Kriegführung. Die bier vorgetragene Lehre der Manover: und Pofizions: Mariche bezieht fich namlich nur auf eine Armee, die ftets bereinigt marfcbirt; fie moge fich in mas immer für einer Richtung bemegen; nach dem Berfaffer, entweder in fen ?. rechter Richtung auf ihre Fronte vormarte, - nach ihm im Frontmarfde; - rudmarts, - im Rudmar-The; - oder in paralleler Richtung gur Fronte, im Flantenmariche. Beim Front- und Rudmariche bricht die vereinigt ftebende Armee die Fronte ihrer Colacht. ordnung nur aus bem Grunde in mehrere Rolonnen , um burch die Sinderniffe des Terrans beffer fortemmen gu ton: nen. Da fie bei einem fotchen Frontmarfche jeden AugenWifferfcaftlichfeit unangemeffenen Ginfluß im Artilleriedienfte, mit Unterordnung ber wahren folbatifchen intellektuellen Gigenfchaften, einraumte.

Wenn bemnach bie Belagerung 6- Artillerie aus mehreren einander ganz gleichen Unterabtheilungen bestehen konnte, so erübrigt und noch, die bei weitem michtigere Sauptabtheilung des Gesammtkorps, — die Feld : Artillerie, — unter diesem Gesichtspunkto zu betrachten.

(Die Bortfebung folgt)

### IV.

# Literatur.

Traité de Tactique par feu le Colonel Marquis de Ternay: revu, corrigé et augmenté par Fréd. Koch, Lieutenant-colonel d'état-major. Deux tomes, avec un Atlas de XVIII plans. Paris; Anselin libraire; 1832.

(Fortfegung ber Rezenfion.)

# Bweites Kapitel.

Bon ben Märschen, in welchen die ganze Armee sich innerhalb des seindlichen Bereiches besindet.

Sie beabsichtigen, nach dem Berfasser, immer die Bildung der Schlachtordnung (ordre de bataille), und sind babet die Borbereitung zu dieser wichtigsten militärischen Operazion. \*) Da man nun marschirt, entweder um den Feind unmittelbar anzugreisen, oder um eine für die Bertheidigung vortheilhafte Ausstellung zu nehmen; so theilt er fie in Randvermärsche (marches-manoeuvres) und in Psizion märsche (marches de position). Bei Ersteren wird die Armee ihre Bagage unter Bedeckung an einem sicheren Orte zurücklassen, bei Lehteren wenigstens einen

Ordre de bataille, Schlachtordnung, bas ift: unmittelbare Unfftellung ber Eruppen jum Gefechte und mabrend beffelben, — unterschieben von ber foriftlichen ober gezeichneten Cinthellung, — Ordre de bataille, — ber Armee in Bezug auf die Operationen im Allaemeinen.

Rameraben einen Plat einnimmt, ben es nicht mehr entsprechend ausfüllen tann.

Muem biefem wird nichts als ber Bortheil ber fo bequemen allseitigen Verwendbarteit ber Artillerie-Truppe bei einer anbern Berfaffung entgegengeftellt werben, ben zu erörtern nothwendig ift. Falle vorausgefest, - 4. B. in ben Feldzügen ber erften frangofifchen Rovolugionsfriege, - mo beim Relbgefdute eingetheilte Mann= fcaft in bie Tranfchee ober eine Festung beordert wurde, fo ift bod mahricheinlich, bag, bei bem feitbem überall vermehrten Stande ber Artillerie-Truppe, abnliches feltener eintreten werbe. Bielleicht mare auch anzunehmen, baß, weil man feinen Unterschied in ber Bermenbung ber Mannichaft zu berücksichtigen batte, bie erfte befte Abtheilung fur bie gerade nothwendige Dienffleiftung bestimmt murbe, ohne bag es unthunlich gemefen mare, ober nachtheilig fur ben Dienft, eine Unbere bierfur ju befehligen. Unternimmt man Belagerungen mit ber vorbereiteten Ungriffs-Ausruftung, fo befanden fich bann bei biefer auch bie ju ihrem Gebrauch binreichenben 216= theilungen ber Truppe. Biebt man aus eroberten ober verbundeten Festungen bas Materiel gur eiligern Bufammenfetung eines folden Parts, fo ift bieg boch nicht fo fonell ausführbar, als bag bie Beit fehlte, bei bem Depot nur einige Mariche vom Beere entfernte Artile lerie-Belagerungs-Rompagnien fruh genug eintreffen ju machen. Diefe Rompagnien maren jugleich zur Berfugung für fogenannte places de moment, für bie bortigen Feldlaboratorien, und im Rothfalle auch jum Erfage von Mannichaft bes Felbgeichuges, bereit. Mit letterem Nothfalle ift alfo bas Eintreten von ungewöhnlichen Ereigniffen angenommen, bie außer

ber Berechnung felbft ber Elugften erften Eintheilung

Es entfteht nun bie Frage: If bei ber Trennung ber Felde von ber Belagerungs-Arvillerie-Truppe mechfelfeitige Aushilfe Beiber in seltenen Fallen zu beruch fichtigen, und es thunlich, fie mit ber aufgestellten besichteren Bestimmung berfelben ohne Nachtheil für bie Leistungen zu vereinburen?

Das Gine zugegeben, wird fich bas Undere allerbings erzwecken laffen. Wenn bie Chaugen ber Belagerungs-Rompagnien mit jenem Inbividuen ber Belb! attillerie befegt merben, die wegen boborn Alters ober geringerer Sieferifitaten letterem Dienfte nicht mebr gang genügen ; ---- wenn anbrefeits bei ben Unter- und Oberoffizieren bes Relbforps, burch periodifche Butbeilung im Frieden, bei grandlicher Undbilbung in allen 3meigen bes Artifferie = Dienftes, wolltommene Bertrautbeit mit bem ber Belagerunge Artillerie ju erreiden flebt; fo unterliegt bie medfelfeitige Aushilfe ber Chargen Beinem Anstande. Dann wird aber auch jene mit Abtheilungen ber Mannichaft Ratt finben tonnen. Denn eines Ehelf ift bei ber Belagetung und in bet Feftung umftanblichete Ginleitung, beffere Aufficht moge lich, und bie Ginwirfung ber Borgefeten baber viel ausgiebiger als in ber Felbichlacht; und bann ift mabrend ber Borbereitung jum Ungriffe ober jur Bertheis bigung eines Plates immer noch Beit, im Rothfalle bie BerftarkungseMannichaft von ber Feld-Artillerie in ben nothwendigent Sandgriffen ju unterweifen. Und wird dieß etwa nicht auch fonft theilmeife nothwendig fenn ? - Die Belagerungs - Urtillerie tann im Frieben fich . mit einige Monate im Feldforps gebienten Leuten ergangen, die bann fo viele Geschicklichkeit im Exergiren mitbringen, um im Rothfalle beim Feldgeschutz eingestheilt werben zu konnen. Ohne daber auf das früher Gesagte zurückzukommen, wied sich ber Ausspruch eines Ariegemannes von gediegener Erfahrung in keiner and bern Waffe mohr als in der in Rede fichenden bemährten: daß Einseitigkeit, wenn sie nur eine ftarte Seite bat, im Ariege viel munschen gerther sep, denn eine vielseitige Mittelmissigkeit.

In ber altern Beit ber Artillerie) als man fur ben Gebrauch ben Morfer und Saubiten, als einer neuern Erfindung , mathematifche Renntniffe erforberlich bielt, bie bei ber mindern bamaligen Aushilbung ber Artillen riften, nicht allgemein vorauszuseten maren, bat man. für die Bedienung diefer Gefcungeten eine-eigene Ub theilung beneurteillerie Eruppe : die Bombarbiere, errichtet. Einsfoldes Rorps, bei bem ber Belagerungsbienft mit Bongug geubt wirb, nur unter bem einzigen Gefichtepunkte feiner Bestimmung por, bem Beinbe betrachtet, fpricht gemiffermagen für eine icon in jener Beit geberrichte Borftellung von ber Mublichfeit einer Unterscheidung bes Feld- von bem Belggerungs-Artil. lerie-Dienfte, Geine einftens febr wedmäßige Errichtung ging eben aus bem angeführten Grundfage ber Beabfichtigung einer thunlichft volltommenen Ginfeitig: Beit bervor. Es mare für Artilleriften überfiuffig, bas Borurtheil zu miberlegen, daß der Bobrouch ber Rammergefduge anderer mathematifder Borbegriffe bedurfe, als fie jest jedem ausgearbeiteten Ranonier eigen find; mogegen icon bie geringe Babl im Exiege mit Borgug, verwendbarer Bombardiere fpricht, bie nur fur einen Theil ber geld- und Belagerungs-Ausruftung gureichen;

obne bie Reftungen ju bebenten. Ber wollbe niche auch einem füchtigen, im Regimente gebilbeten, Bormeifter bie Richtung feiner Saubigen im Relbe mit Borfug - vor einem jungen Gouler ber Mathematit anvertrauen ? --- wenn er nicht etwa bie ungfliefliche Dei nang theiltege bag Letterer, mit ben: att Grundlageibos berer Ausbildung febr achtbaren Studien: ben richtigen Salt in Erfaffung :ber . Umftanbe ; bie, foi nothwendige Raltblutigfeit bes gereiften Golbaten , eufeben Abnnet; obne in langer Friedenszeit vergebens erfebnter Rriegeerfahrung ju ermabnen. Die fo wunfchenswerthe Ginbeit militarifder Rorper fpricht ebenfalls bafur, ben Dienst ber Saubigen foftemmäßig ben Ranonieren ju übergeben, und hierzu in jeder Rompagnie eine verhaltnigmäßige Bahl gefchickterer Bormeifter bei ben Ubungen ju unterweisen; moburch benn biefe mit ihrem Schulunterrichte in Ginflang tamen.

Die besprochene Unterscheidung einer eigenen Belagerungs-Artillerie-Truppe gewährt zugleich die Möglichkeit, für den Dienst mit Mörsern und in den Laboratorien auch diesen Theil der Bestims mung eines eigenen Korps vollständig zu ersehen. Berden von jeder Belagerungs-Artillerie-Kompagnie ein Biertheil der Mannschaft, — oder, wenn man es für besser hält, eine Kompagnie von jedem Bataillon, — in dem Bombenwersen vorzüglicher geübt, und insbessondere alle Unterossiziere der Belagerungs-Artillerie hierin gründlich belehrt, so würde ein bewährter Rust der Geschicklichkeit im Bombenwersen auch in der Folge nicht gefährdet senn, ohne einen heutigen Taged ganz ungegründeten Worzug in dieser Verwendung suchen zu wollen; indem man sonst einem Bruchstücke von

lung feber Kolonne vorangehen zu laffen; was unter folchen Umfanden auch heutiges Tags noch der Fall ift. Allein Ternay hat Unrecht, diese schwachen Avantgarden als allgemeine Reges anempfehlen zu wollen.

Bier baben wir die gange Theorie ber Mariche innerbalb bes feindlichen Bereiches nach Ternan, welche er febt ansführlich entwickelt bat. Beut ju Tage gestaltet fich biefelbe jedoch im Gangen genommen um Bieles anders. Un. fere gablreichen, aus felbfiftandigen Urmeetorps, und biefe wieder aus Divifionen, mit zwedmäßiger Bermifchung ber Baffen , gufammengefesten Armeen leben meiftens von Requifigion, und bederten dieferhalben ichon mabrend ibrer Marfche einen großen Raum, welcher fich nur in bem Dafe verengt, als fie fich bem Feinde naben, ben fie im Bereine angreifen wollen; indem fie kongentrifch auf bas ftrategifd wichtigfte Objett losmaridiren. Gin felbftftandiges Avantgardetorys, binlanglich ftart, um ein Befecht allein gegen einen überlegenen Zeind einige Beit fortsuführen, bis Silfe kommt, bedt die oft noch einige Meilen breite Marfcfronte der Armee, indem es auf einen halben, ja unter Umftanden fogar gangen Tagesmarich vorgeichoben wird, und lagt den Urmeetorps Beit, febes fur fich auf ben Rampfplat gur Schlagung ber Bauptichlacht gu marichiren. Schnelligfeit ift ber Sauptkarafter von derlei tongentrifden Operazionen. Reine Buge von Proviantfolonnen bemmen biefe Gilmariche, und die Truppen brauchen nicht die Un-Funft ber Beltermagen abzumarten; benn fie fantonniren ober bivuatiren. Es fühlen fich unfere Urmeen von großer Rerne mittelft ihrer weitreichenden Spigen, und von noch größerer Berne beginnen jene gusammengreifenden Operagionen ber Urmeetorps, jene tombinirten, tongentrifden fonellen Darfche, um überrafchend auf einem Duntte gu erfcheinen und durchaubrechen.

So wie die Armee im Großen, fo beaucht bas Armee. torps mit feinen Divisionen im kleineren Magitabe nicht mehr, wie vordem, treffenweise in der Rabe des Feindes ju lagern. Denn ein gwedmäßiger ausgebilbetes Softem

Der leichten Truppen, und ein beffer onganifrten Borvoftenbienft erlauben auch bier, wenn es nothig wirb, eine felbftftandige ftarte Avantgarbe ebenfalls auf ein Daar Stunden Entfernung vorzuschieben. Das Rorps felbft lagert unterihrem Soute Divisions- und auch Brigabenweiferauf guten lagerplaten, meift neben bewohnten Orten, mo um fo leichter für Mann und Pfeed geforgt merben Zamn; mahrend die Avantgarde fund. Pleine Geitenbetafdements alle Defileen gegen ben Beind, und noch überbem bie Pofigion gum Schlagen, befest balten; mobin fic dann, als bem Same melplate, bet einer Alaemirung, jebe Abtheilung für fic auf bem bequemften Wege begibt. Das Lagern auf ber Bobe, als ber Doffgion, ift daber nicht mehr nothig, und es genügt, diefe vorläufig burch leichte Truppen befest gu balten'; mabrend die Diviffonen bort lagern, wo fie fich beffer befinden. of the second . . . . . . .

Demnach but fic ber Bereich unferer Urmeen betrachte lid ermeitert, und es fangen die Dagregeln in Bezug auf Sicherheit bes Darfched und auf die Marfchorbuung fur bas Gefecht in weit größtrer Frene an, als es Ternans Theorie porauefent. Bet ben ichnelleren Bewegungen find unfere Rolonnen mehr auf die Benntung der fcon vorhandenen Fahrmege befdrantt; weghalb es mobl auch gefdeben tann, daß gange Armeetorps in einer einzigen Rolonne bis nabe gum Gefecht heranrudeng wie es meiftens im Feldzüge 1814 der Fall mar. Allein als Regel gift, daß das Armeekorps oder auch die 21emee, fo bald fie in der Rabe des Zeindes vereinigt ift, von bier aus gum eigentlichen Ungriffe in mebreren Rolonnen, in welche ihre Schlachtorbnung abgefal's fen ift, vorrudt; mobet afebann erft die Borfdriften für Manovermaride, wie fie Ternan entwickelt, mehr und mewiger in Unwendung gebracht werden.

Was nun die Abhandlungsmethode des Berfaffers anbelangt, so zerfällt das Rapitel von den Manövermärschen in zwei Hauptabschnitte, von denen der Erfte von der Gröffnung der Manövermärsche (de l'ouverture des marches - manoeuvres), der Rweitevon der Ausführung derfelben handelt: Unter

Coff nu na Derfisht bet Berfaffer die Anordnung und Die Anjahl der Rofonnen, dann die Berftellung der Rofonnens mene für felbt. Er banbelt bemnich aus biefem Gefichts. puntte, in befonderen Unterabtfeilungen, von Eroffnung der Frantmaricht, von jener ber Flantenmarich o und endlich von Eröffnung bergenigen Darfche, wo; die: Armes aus dem Fennte; in den Flauten mærfich übergebt. In: Brang auf die Ausführung unterscheidet er Arontmärfche vormärts, Klantenmarfche, Rudemarfde, dann folde Mariche, mo die Urmee abwechfeind aus dem Fronte in den Flantenmarfdrübergebt, und endlich jene, wo ein Theil ber Urmee einen Rlanten marich macht, wabrend ber Reft im Frontmarice begriffen ift. Er foricht nun bei einer jebem diefer funf Arten von Marfchen inebefonders: a,) von der Eintheilung der Truppen in ben Rolonnen, oder ibrer Marfeberdnug in denfelben; 2,3 von ben vorläufigen Dagregeln; morunter er die Avantgarde und Seitentrupps vet-Rebt; 3.) von ben befafchirten Konns bei Darichen; 4.) end. lich von der Führung der Truppen mährend des Mariches. Diefe doppelee Abhandlung der Marice, einmal unter der befonderen Auffchrift Eröffnung, und das zweite Dal unter jener bon Ausführung, ift durch gar nichts begrundet, daber gang unnotbig, und bat im Terte nur gu la-Rigen Wiederholungen Unlag gegeben. Bir wollen bier bas Bemerkenswerthefter des Inhaltes auführen.

In Bezug duf die Frontmarfche erinnert der Berfuffer, nach einer Reibe nühlicher Bemerkungen über Rolonnenwege, Lehtere nicht durch Flüffe, ftarte Bäche, oder sonftige bedeutende Terränhinderniffe zu trennen; aus fer wenn die trennenden hinderniffe fich dergeftalt gegen den Feind hinziehen, daß auch Lehterer durch felbe an der Entwicklung der Fronte, eben so wie wir, gehindert werde. Die Breite eines Kolonnenweges soll wo möglich siets 16 Metres (20 Schritte) betragen.

Der Paragraph 40, in Bezug auf die Unzahl der Rokonnen beim Frontmarsche einer Urmee, ist unverständlich

und poll Biderforache. Benn eine Urmet, wie es bort beift , immer nur brei' bis vier Rolannen bilben , und febe Rolonne dennoch aus einer einzigen Bivifion beffeben foll, fo muß jebe Armer, sone Rudficht auf ibre Starte, nut immer in drei bis wier Divifionen gethetit werden. Aber Divisionen von 24 Bataillonen maren eine bothft unbehilf. liche Gintheilung. Dagegen find wir mit bem Daragtaph 111, wo ber Berfaffer, benfelben Begenftand wieberholend, fagt, daffijede Rotonno aus einer Diviffon beffeben foll, einverftanden ; vorandgefegt, baf ble Diviffenen, wie' et fie nachmale annimate, aus. 12 ober wenigftens nicht vielmehr Bataillone belleben i baf ferner in feder Rolonnie bie Truppen Des gweiten Treffens jenen bes erffen folgen, mitbin beim Aufmariche eine Brigade Des Divifion das erfte und die andere das igmeite Treffen bilden , oder auch , nach Umftanden, jede Brigade'für fich ihr erftes und zweites Ereffen formire, Letteres gewährt den Bortheil Des leichteren Mberblich und Rommanbos für den Brigabier; indem feche Betaillons in einer Emie, Das Bataillon ju 1000 Manu gerechnet, nebft ben Amifchenraumen liber 1550. Gmritfe Ausdebnung einnebmend; für die Leitung biecht die Stimme fich wicht mehr eignen. Übrigens fagt er wit Recht, daß überhaupt das mehr oder weniger offene Terran die Babi der Rolonnen bestimmen foll.

Die Gintheilung ber Truppen in ben Rotonnen betreffend, follt die Infanterle die mittleren Rolonnen, die Reserve-Ravallerte aber die beiben Flügeltolonnen bilden, und betliehteren noch fiberdem die beiden sogenannten Flankenbrigaden eingetheilt sepn. Die DivisioneBatterien marschiren in den Rolonnen, bei ihren Divisionen
eingetheilt, und die Reserve-Artillerte hinter den mittleren
Rolonnen; Alles geschlossen ohne Abtheilungsbistangen.")

<sup>&</sup>quot;) Dieß ift bei warmer Witterung für bie Mannichaft bocht beichwerlich und ermattenb, ja faft unerträglich. Wir halten daher für beffer, in folden Fällen in auf halbe AbtheilungsDiffang geöffneten Rolonnen ju marfchren:

Diefe Marfchoedung, beift es ferner, paft wer für gang, oder doch auf beiden Rlanten des Mariches offenes Terran, unterliegt aber Beränderungen nach der Ratur deffelben, und nach den eigenen Projetten und ben Disvofizionen des Begnete. Go maricirt die Ravallerie manchmal an ber Spige der Rolonnen, und manchmal in den Rolonnen vertheilt, - Der Benfaffer führt dann ausführlich eine Denge Umftande und Berbaltniffe an, bie in der als Rorm gegebenen Marschordnung Abanderungen veranlaffen. Aus diefem erhellt, daß fich teine bestimmten Regeln hieruber geben laffen und daß allein eine richtige Beurtheilung, ber Umftande bas Zweckdienlichfte jederzeit bestimmt, Seboch bleibt es Regel, die Spite ber Rolonnen aus den fur bas Terran geeignetften Truppen besteben ju laffen ... und die Baffengattungen in den Rolonnen fo menig ols möglich gu gerftückeln. Darum, fagt er in der Rote 57', batten fich viele Militars, wornnter auch ber Maridall Gouvion St. Cor. für die aus allen drei Baffengattungen ausammengelebten Divisionen ausgesprochen. 1) Ferner foll im durchschnittenen Terran die Berbindung amifchen ben Rolonnen unterhalten und dafür gesorgt werden, daß ber Zeind teine Kolonne einzeln ichlagen tonne. Ift man in der Flante des Marfches bedroht, fo dect ein besonderes Seitenforps den Maria am beften.

Sonderbar ift es, daß der Berfasser van den Sicherbeitem agregeln des Marfches, namlich von der Avantgarde und den Seitentvuppe, ent nach der Warfche ordnung des Sauptforps, unter bem Titel: parlaufige

<sup>9)</sup> In der kussischen und preußischen Armee befiebt diese Bildung der Divisionen, aus allen drei Wassen zusammengesetz; indem nämlich ieder Infanterie: Division, außer ihren Batterien, noch etwas Kavallerie beigegeben wird. In der ökreichischen Armee werden theils aus allen drei Wassengatungen zusammenges seite selbständige Divisionen gebildet; theils gekattet die Vormirung der selbskändigen Armeetorps, ieder Infanterie. Div vision, nach Bedarf, die nötbige Kavallerie beizugeben.

Magregeln vor bem Marfche, banbeit; ba boch diese Magregeln dem Marfche des Saupttorps vorangeben. Unter Diefen dem Mariche porangebenden Magregeln führt er por Allen an, fich der ju dem Reinde führenden Deboucheen durch. befandere Abtheilungen mit Artillerie gu verfichern, und fpricht bann erft, 6 .- 134, von ber Avantgarde, als einem von diefen Detafchements gefonderten Rorps, beftimmt, die Bewegungen ber Ermee porzubereiten und gu beden. Der fonft fo ausführliche Berfaffer ift, bier auf ein. mal wortlarg, und fagt nicht, morin diefes Borbereiten und Deden eigentlich befiebe, fondern fpricht fic mur gegen die Mathode aus, die Avantgarde bis auf 10. oder .aq Rilometer (12 bis 22 öftreichifche Meilen) Entfernung vom Saupt. torps porguschieben ; mas mohl Bortheile gemabre, um dem Feinde irgend mo juvorzutommen, allein die Armee gu febr gerftudle. Er gitire bagegen als Dufter die Avantgarden Friedrichs IL . melde, fo oft er einen Manovermarfc ausführte, nie meiter als 3 Rilometer (& Stunden Beges) feinen Rolonnen vorangegangen maren, und blog aus einigen leichten Truppen und ein Daar Grenadier-Bataillonen, mit einigen Gefchüten, bestanden hatten. Bir haben nun bereits ermabut, daß, wenn mir beut ju Tage mit der vereinigten Armee auf fo geringe Entfernungen wie Friedrich II. einen Manovermarich ausführen, wir auch beffen Regein in Bejug auf die Avantgarbe folgen; daß jedoch die grofere Starte unferer Urmeen, beren fonellere, frategifche Operationen, und die Damit verbundene Berpflegsweife uns gur Borfchiebung ftarterer Avantgarden auf größere Stre. den nothigen, um die um vieles breitere Marichfronte unferer in einzelnen Rorps marfdirenden Armeen au beden. Gine Derlei Avantgarde bat bie Obliegenheit, den für bie nachrudenbe Armee, nothigen Raum fo weit ale möglich vom Teinde rein ju halten, dabei uns von feinen Bemegungen in Renntnig ju fegen, und fich im Boraus wichtiger Deboucheen, Poften und Stellungen ju verfichern; endlich ben Angriff feindlicher, nicht überlegener Rorps abzumeis fen, oder mohl auch fie aus michtigen Doften und Stellun-

gen gu vertreiben. Rur wenn zwifden ber vorgefcobenen Avantgarde mid bem Sanpttorps, und zwar nabe vor Lebterem, wichtige Doften ober Deboucheen fich befinden, werden biefelben durch befondere, nicht gur Abantgar-De geborige, Detafchemente befret. Die Avantgurbe muß Daber ein' hintanglich ftattes, felbifffandiges Rorps bilden, um allen diefen Obliegenheiten titchkonimen, und auch noch Die mit ihr in gleicher Dobe marichirenden Seitentrupps geben gu tonnen: Diefem entfpticht wohl ber, offenbar vom Berausgeber eingeschobene, S. 135, wo es, im Biderfpruche mit 6. 134, beißt: daß die Ctarte und Bufammenfegung ber Avantgarde fich nach der Natur des Landes und nach ihrer Bestimmung richte. Gie foll immer von ber Armee unterfrust werben tonnen, und bie bortbin fich gu behaupten im Stanbe fenn. Die beutige Theorie rechnet im Allgemelnen 1/8 bis 1/4 der Urmee gur Avantgarde, melde miedes 1/3 ober 1/4 ihrer Starte bis auf ein Daar taufend Schritte vorausfendet, die ebenfalls ihre Grigen vorschiebt. Legtere; und die in allen Richtungen ftreifenden Rommandos leiche ter Truppen benachrichtigen Den Kommandanten ber Avantgarde von ben Bewegungen des Feindes bei Blifen, um nothigen Thues einer Ubermacht auswelchend, fich gegen beranrudenbe Berftartung vom Baupttorpe in eine gute Stellung jurudfteben gu tonnen. ....

Die Schlacht zwifchen Morecht und Latour 1796, von welcher in der Rote 62 die Rebe fft, fiel nicht bei Stockach, fondern bei Biberach am 2. Oftober vor.

Wit Recht wird von allen wetterein Detaschirungen abgerathen, und dagegen empfohsen, so viel wie möglich immer mit der Armer vereiut zu marfchiren. Diese Regel findet ihre Anwendung auch auf die hentige Rriegsührungsart, nämlich in so weit, alle Operazionen so berechtet sem muffen, um für alle Jälle zur Schlacht vereinigt zu erschen nen. Die Führung der Truppen mahrend des Marsches ans langend, wird empsohlen, für die stette Berbindung der Rolonnen zu forgen, und, wenn sie getrennt marschiren, ihre Bewegung für das Eintreffen auf dem Schlachtfelde gehös

eig zu berechnen, — ferner dieselben entweder in gleicher Döhe zu halten, oder zum überflügeln des Feindes und Bewinnung wichtiger Punkte, mit vorgeschobenen Kolonnen eines Flügels und zurückgehaltenen auf dem Anderen, also in schiefer Marschfronte (en tuyaux d'orgue), nie abermit vorgeschobenen Mittelkolonnen, vorzurücken. — Beim Durchziehen durch ein Defilee (§ 172) foll die Truppe den Schritt nicht verdoppeln. Wir glatben im Gegentheil, sie soll ihn verdoppeln, und nach durchzogenem Defilee jenseits dessehben die erste Abtheilung jedes Bataillons, nach genommener Tiefe für das Bataillon, halten, bis dasselbe wieder ganzangeschlossen hat; worauf es sogleich den Marsch im ges wöhnlichen Tempo fortsett.

Bei den Flantenmarichen foll die Armee in eben fo viel Rylonnen marfcbiren, als fie Treffen in ber Schlacht bilden will, mithin meiftens in drei Rolonnen, namlich eine Kolonne des erften, eine des zweiten Treffens, und eine der Referve mit der Referve-Ravallerie und Artillerie. Die erfteren zwei Rolonnen follen in Treffendiftang ju 300 Metren (380 Schritten) neben einander marichiren. - Die Ravallerie, nach Umftanden, an der Spige biefer Rolonnen, oder an beiden Enden berfelben, oder gang in der dritten Rolonne, nie aber in der Mitte der erfteren Rolonnen; meil bier nicht ihr Plat in der Chlachtordnung fenn murde. 21. les marichirt in geöffneter Kolonne, d. i. mit Abtheilungsbifangen, und Die Batterien in ihrer Gintheilung. Rur Die erften zwei bis vier Bataillone an der Spipe jeder Rolonne follen geschlossen marschiren, bereit, fich in die Marschfronte in Linie ju entwickeln, um dem etma bier angreifenden Beinde fonell mit einer breiten Fronte entgegen ju treten. Bwifden den erfteren und letteren zwei Bataillonen der erften Ro. lonne befindet fich eine Batterie eingetheilt. Die Rlante gegen den Reind bin nenut er die außere, Die entgegengefebte, auf der Ceite der Refervetolonne, die innere Flanke des Marfches. Allein Diefe kunftgerechten, nur mittelft vorbereiteten Rolonnenmegen ausführbaren Flankenmäriche Friedrichs II. haben den Nachtheil, daß die Kolonnen, ungeachtet der das

mit unausweichlich verbundenen Langfamteit des Marfches, fich bennoch immer febr verlangern. Bor Allem foll, nach ber heutigen Zattit, auf der angern Flante eine Rette leichter Truppen mit gefoloffenen Unterftubunge-Abtheilungen und einiger Artillerie marfcbiren, ftets bereit, bas Dlantler-Treffen gegen den Feind berguftellen. — General Balentini folagt por, die zwei Treffen in einer einzigen gefchloffenen Rolonne gu vereinen (jedoch, - nach unferer Unficht, mit Raumen von 30 bis 40 Schritten zwischen den Bataillonen, um das Unprellen mabrend des Marfches zu vermeis ben), und endlich auf der inneren Marschffante Die Referven in ein oder zwei Rolonnen, und zwar die Artillerie auf den beften Begen, marfdiren ju laffen. Bei diefer Darfcordnung behnen fich die Rolonnen mobl ebenfalls; allein man braucht dabei weniger Rolonnenwege, hat die Truppen beffer in der Sand, und die Schlachtordnung der zwei Treffen iff fonell bergeftellt. Dan lakt namlich auf bas Salt ber Rolonnen, einen Theil der Bataillons gegen die augere oder innere Flante des Mariches bis auf Treffendiftang berausbrechen, um das erfte oder zweite Treffen zu bilden, dann alle Bataillonsmaffen beider Treffen gegen den Reind auf der Stelle ichwenten, und jene des erften Treffens aus ben Maffen in Linie aufmarschiren. Die nothige Diftang biegu mird die Debnung der Rolonnen mabrend des Marfches verschafft baben, und das Fehlende fich allenfalls beim Berausbrechen der Bataillons nachholen laffen.

Die Eröffnung der Kolonnenwege bei Flankenmarichen anlangend, ift dabei, nach bem Berfaffer, hauptfächlich darauf zu sehen, daß die Armee mahrend derselben auf ihrer außeren Flanke stets ein gunstiges Schlachtseld finde. Daber ist der Flankenmarsch so zu führen, daß man gegen den Feind jeden Augenblick im Bortheil des Terrans aufmarschiren könne. Hohlwege und Schluchten (Ravins) sind demnach für die Kolonnenwege zu vermeiden. Dagegen ist der Marsch durch bergende Terrängegenstände der Ginsicht des Feindes zu entziehen. Leichte Truppen der äußersten Seltenkolonne sollen derlei Terrängegenstände, so wie noch überdem einer guten Bertheidigung fähige Poffen, gur Dedung des Mariches mabrend demfelben befett halten. Über alles diefes gibt der Berfaffer ausführliche Borfchriften.

Außer einer Avantgarde der Armee, foll, nach dem Berfaffer, jede Rolonne noch eine eigene Borbut, und die Armee endlich noch eine ber Avantaarde abnlich jufammengefeste, und nach den Umftanden mehr oder weniger ftarte, Arrieregarde haben, - und, wir fügen bingu, noch durch leichte Truppen auf der auferen Rlante begleitet merben, menn bier nicht die Avantgarde oder eine befondere Rolonne marfdirt. - Benn der Feind fich parallel mit unferer Marfdrichtung bewegt, marfcbirt bie Armee-Avantgarbe flets ein Daar tansend Schritte auf der äußeren Rlanke, im Rlankenmarich eben fo wie die Urmee, und wenn man befürchtet, Daß uns der Zeind irgendmo juvortommen tonnte, mehr in Der Bobe der Spigen unferer Rolonnen. Der Berfaffer zeigt, wie leicht es übrigens fur eine im Rlantenmarich begriffene Armee ift, einer Umgebung bes Reindes auf einem Duntte ihrer Marfdrichtung guvorzutommen. Marfchirt aber bie Atvantgarde vor den Rolonnen, fo foll fle dennoch ftets für die Befehung jedes wichtigen Dunttes auf der auferen Flante jur Dedung der Armee forgen. -

Der Verfasser hat den Plan eines Fronte und eines Flan-Ben-Marsches, des Ersteren in der Gegend von Speier, des Lehteren bei Landau, nehst einer aussührlichen Beschreibung derfelben, als Beispiele beigesügt. Wir bemerken, daß es Fronts und Flanken-Märsche ganz nach alter Art sind. In beiden Planen sehlt die Ausstellung und der Marsch der heut zu Tage eine so wichtige Kolle spielenden Avantgarde. Dann sind im ersteren Plane die Truppen nicht einmal im Bershältniß gezeichnet; denn die in zwei Tressen ausgestellte Arsmee ift nach dem Maßtabe 2,400 Meter lang, mithin beiläusig nur 20,000 Mann stark anzunehmen; wornach jede der funf Kolonnen derselben nur 4000 Mann stark würde. Und doch soll, nach den gegebenen Vorschriften, jede Kolonne aus einer Division von 12 Bataillonen oder Eskadronen besteben.

(Die Fottfegung folgt.)

#### V.

## Reuefte Militarveranderungen.

## Beforberungen und überfegungen.

Lang, Philipp Ebler v., GR. v. Penfionsftand, murde j. Jeftungstommandanten in Rarleburg ernannt.

Gerfter Ritter v. Gerftorf ju Banneperg, Theobor, Dbfil, v. Ingenieurtorpe, j. Play-Dberft in Liffa,und Leffina bef.

Bogel, Anton, Obfil. v. Kaifer Alexander J. R., 3. Oberft bei Mariaffy J. R. bef.

Appel, Joseph, Obstl. v. Gradistaner Gr. J. R., u. Generalkommando-Adjutantin Slavonien, q. & 3. Erzh. Franz Karl J. R., mit Beibehaltung feiner Anstellung, übers.

Fictl, Frang Baron v., Maj. v. Bentheim J. R., g. Obffl. im R. bef.

Remele, Maj. v. Penfionsftand, g. Plag. Maj. in hermaunftabt ernannt.

Aneifler, Anton, Optm. v. Lilienberg 3. R., g. Daj. im R. bef.

Oftfinger, Fraug, 1. Rittm. v. Ronig von Sardinien Bus. R., g. Maj. im R. betto.

Mattei, Franz, Spim. v. Christian Kinsky J. R., z. Maj. im R. detto.

Robm, Johann, Optm. v. Bombardiertorps, g. Maj. im Rorps betto.

Pilfat Coler v. Bellenau, Bengel, hptm. v. der Feuergewehr-Fabrit, z. Maj. beim 2. Artill. R. betto.

Rleinberg, Johann, Optm. v. Latour J. R., 3. Maj. im R. detto.

Start, Abolub Gbler v., Optm. v. Rothlirch 3. R., j. Maj, bei Benthelm 3. R. betto

Swoboba, Johann, 2. Rittm. v. Minutillo Drag. R., g. Maj. im R. bef. Roblein, Frang, Optm. v. Albert Gyulat J. R., g. Maj. im R. detto. Mannagetta u. Lerchenan, Unton v., Hotm. v. Bákonni J.R., z. Maj. bei Erzh. Ludwig J. R. detto. D'Ryan, Thomas Baron, Spim. v. Geppert 3. R., 1. Plat-Maj. in Bard betto. Bittorelli, Balerian, Rapl. v. Raifer J. R., 3. wirkl. Sptm. im R. detto. Mahlern v. Mahlenstein, Gustav, Obs. v.detto, 3. Rapl. detto detto. Berrmann, Pefer, Ul. v. betto, g. Obl. detto betto. Bartwit, Rarl, F. v. betto, g. Ul. betto betto. Lanjus v. Bellenburg, Rarl Graf, Rgts.-Rad. v. Detto , j. 3. betto betto. Borghefe, Janas, Rapl. v. Raifer Alexander J. R., 3. wird. Optm. im R. detto. Bitte, Rarl v., Obl. v. detto, z. Rapl, detto betto. Petot de Szamos-Szegh, Anton, Ul. v. detto, z. DBI. detto detto. Barcsay v. Nagy-Barcsa, Sigmund, F. v. betto, a. Ul. Detto detto. Marr, Ignaz, Rgts.=Rad. v. detto, z. F. detto betto. Manteenecoli, Ludwig Graf, Rapl. v. Erzh, Karl J. R., g. mirtl. Optm. im R. Detto. Rindler, Moris, Dbl. v. betto, g. Rapl. betto betto. Breuer, Richard, Ul. v. detto, j. Obl. betto detto. Cachi, Peter, &. v. betto, j. Ul. betto betto. Audriafeti, Ludwig v., Kapl. v. Erzh. Ludwig J. R., g. wirtf. Optm. im R. Detto. Nedomansty v. Nedoma, Wenzel, Obl. v. betto,, g. Rapl. detto detto. Batonr, Ernft, Ul. v. detto, g. Dbl. betto betto. Duth, Adolph, F. v. detto, g. Ul. detto betto. Thomafins, Jefeph Bilbelm, Ul. v. Bentheim 3. R., j. Obl. im R. betto. Lanto, Micael, F. v. detto, j. Ul. detto detto. De la Rue du Can René, j. F. bei Rothtirch J. R. ernannt. Rafdnig. Weinberg, August Edlerv., F.v. Wimpffen 3 R., g. Ul. im R. bef. Abelsheim, August Baron, & F. bei Wimpffen J. R.

Magauer, Inton, Kapl. v. Christian Rindly 3. R., s. wirfl. hotm. im R. bef.

ernannt.

Socilling, Joseph, Obl. v. Mayer, J. R., & Rapl. bet Chriftian Rinben J. R. bef. Minaldi, Ferdinand de, 111. v. Christian Kinsky J. R., f. Obl. bei Maner J. R. detto. .. Baschutti, Franz, Ul. v. Christian Kinsky J. R., z. Obl. im R. Detto. Fialdini, Johann, Steinhauser Ritter v. Treuberg, F. v. detto, i. Uls.detto detto. Ermin, Martin ovety, Abolph, E. E. Rad. v. Beffen : Somburg 3. R., 3. F. im R. betto. Montanari de Montebaldo, Joseph, Rapl. v. Do-chenegg J. R., z. wirel. optm. im R. detto. Dumme, Philipp Baron, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Petrzif, Peter, Ul. v. detto, z. Obl- detto detto. Gumberg, Johann, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Siebert, Janas, Rgts. Rad. v. detto, j. F. betto betto. Tomaffich, Joseph v., Dbl. v, Pring Leopold beider Sizillen J. R., z. Rapl. im R. betto. Rottenburg, Seinrich Baron, Ul. v. betto, z. Obl. detto detto. Cafparn, Georg, F. v. detto, g. Ul. detto detto. Stiglig, Frang, t. f. Rad. v. detto, g. F. detto betto. Billa, hieronymus, Obl. v. Göldenhofen J. R., q. t. z. Mailander Polizeimache überf. Pernhoffer/ Joseph, Ul. v. Göldenhofen J. R., z. Obl. im R. bef. Majocchi, Fortunat, F. v. detto, z. Ill. detto detto. Prefinger, Wilhelm, t. E. Rad. v. Lupem 3. R., k. F. im R. detto. Rocy, Konrad, Rapl. v. Latour J. R., z. wirk. Sptm. im R. detto. Bopf, Joseph, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Borczechometh v. Rundratig, Eduard Ritter, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto. Muge, Johann, F. v. detto, g. UI. detto detto. Pleschner, Rarl, Feldw. v. detto, g. F. detto detto. Wonciechowski, Julius v., Obl. v. Nugent J. R., q. t. 3. Generalquartiermeifterftabe überf. Funt, Adam, Ul. v. Rugent J. R., j. Obl. im R. bef. Soufter, Johann. F. v. detto, j. Ul. detto detto. Gorgo, Frang Graf, Rapl. v. Fleischer J. R., g. wirkl. Sptm. im R. detto. Edart, Ferdinand, Obl. v. detto, z. Kapl. detto detto. Janidi, Joseph v., Ul. v. detto, g. Obl. detto detto.

Soorlemmer, Bilbelm Baron, &. v. Bleifcher 3. R., g. Ul. im R. bef. Rona devic, Martin, E. E. Rad, v. detto, g. F. detto detto. Bergog, Wilhelm Edler v., Kapl. v. Mariaffy 3. R., 3. wirfl. Sptm. im R. betto. Eoth, Dichael, Obl. v. betto. g. Rapl. betto betto. Künstler, Unton, Uls. v. detto, j. Obls. detto Paulovich, Georg Conte., detto. Soupper, August v., Antalocky, Alois v., F. v. detto, g. Uls. detta detto. Radanovich, Adam, ) f. E. Rad. v. detto, i. R. detto Bink, Johann, Künstlern v. Mesterhazy, Karl, Ul. v. Prinz Wasa 3. R., g. Obl. bei Rondelta 3. R. Detto. Benfer, Samuel Gottfried, Rapl. v. Bellington J. R., a wirel. optm. im R. betto. David, Unton, Dbl. v. detto, j. Rapl. detto betto. Rlein, Ludwig, Ul. v. detto, j. Obl. detto detto. Brzesina v. Birkenhain, Anton, F. v. detto, g. Ul. detto detto. Loos, Subert., t. t. Rad. v. detto, z. F. detto detto. 😎 d mierer, Johann, Kapl. v. Erzh. Albrecht J. R., z. mirel. Sptm. im R. detto. Ballogh de Manto But, Anton, Dbl. v. detto, 4. Rapl. Detto Detto. Bugelmann, Anton v., Ul. v. betto, g. Obl. detto detto. Binmood, Rajetan, F. v. detto, g. Ul. betto detto. Graulich, Joseph, t. t. Rad. v. detto, z. F. detto detto. Pit, Karl, Rapl. v. Langenau J. R., z. wirkl. Sprim. im R. detto. Salentin, Ludwig, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Raim Goler v. Raimthal, Rarl, Ul. v. detto, g. Dol. detto detto. Rores, Albrecht v., F. v. detto, z. Ul. detto detto. Tröls, Franz, Feldw. v. detto, z. F. detto detto. Baigner, Frang, Rapl. v. Grab. Rarl Ferdinand J. R., j. wirfl. Sptm. im R. betto. Jonanonich, Peter, Obl. v. detto, j. Rapl. detto detto. Schneider, Johann, Ul. v. detto, j. Obl. detto detto. Reffelborn, Friedrich, F. v. detto, j. Ul. detto detto. Demtfa, Anton, Raple. v. Erzh. Frang Karl J. Rolosvary, Stephan v. , R., j. wirkl. Sptl. im R. detto. Du beo vefic, Simon v., | Dble. v. Detto', j. Raple. Scharinger, Pompejus, | Detto Detto. Rapaid v. Rubmewerth, Daniel, Uls. v. Detto, g. Jantovice, Wilhelm, Sols. detto detto.

Disidevic, Samuel, ) F. v. Erzh. Franz Rarl J. R., Duller, Bingeng, 4. Uls. im R. bef. Raloczy. Rolpm. b. , f. t. Rad. v. Detto, j. F. Detto Detto. Cfany, Rarl, eppr. Feldm. v. betto, 3. 3. betto betto. Gregus, Thomas v., Kapl. v. Radoffevich J. R., j. wirtt. Sptm. im R. Detto. Silabinsty, Beneditt, Dbl. v. betto, g. Rapl. betto betto. Molitor, Johann, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto. Pegendorfer, Thomas, F. v. detto, g. Ul. detto detto. Tapp Goler v. Tappenburg, Couard, Ul. v. Fürftenmarther J. R., g. Dbl. im R. detto. Graf, Frang, F. v. betto, j. Ul. detto detto. Piron, Anton, t. E. Rad. v. detto, j. F. detto detto. Staropta, Joséph, F. v. Pring Basa J. R., g. Ul. im R. detto. Praschinger, Rarl, E. E. Rad. v. detto, z. F. detto detto. Bintovice, Aler Goler v., Rapl. v. St. Julien J. R., g. wirtl. Sptm. im R. detto. Georgievich, Peter, | Obls. v. detto, z. Rapls. detto Diger, Anton, Tefti, Boreng, Uls. v. detto, z. Obls. betto Jantovid, Beinrid, Detto. Binterdorfer, Johann, Steeb, Georg Ritter v., Rling, Frang, F. v. detto, j. Uls. Detto detto. Cermat, Ferdinand, Pavellich, Dominit, E. E. Rad. v. detto, g. F. detto betto. Somibt, Ritolaus, Feldw. v. Pionierforps, j. 3. bei St. Julien 3. R. detto. Scherübl, Johann, Rapl. v. Bacquant J. R., j. wirtl. Optm. im R. detto. Ripp, Frang, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Mpcielsty, Rarl v., Ill. v. detto, j. Obl. detto betto. Bogelfang, Ludwig Baron, F. v. detto, g. Ul. detto detto. Raffelsberger, Bilhelm, Rgte.-Rad. v. Blanchi J. R., g. F. im R. betto. Moermel, Samuel, g. Rittm. v. Pring Friedrich von Sachfen Rur. R., g. 1. Rittm. im R. betto. Balbeim, Rarl, Dbl. v. detto, 3. 2. Rittm. betto detto. Biegler, Eduard v., Ul. v. detto, g. Obl. detto detto. Braiffac, Johann Wilhelm, Rad. v. betto, g. Ul. betto betto. Bedingfeld, Rarl Baron, Ul. v. Rronpring Ferdinand Rar. R., g. Dol. bei Grab. Rarl Uhl. R. detto. Gorlig, Joseph, Bachtm. v. Aronpring Ferdinand Rur.

R., 4. Ul. im R. detto.

Banmerle, Jofeph'Chev., a. Rittm. v. Ballmoben Rar. R., g. 1. Rittm. im R. bef. Mollah, Georg, Dbl. v. detto, j. 2. Rittm. detto bette. Fingerling, Bürfding, Alfred Baron, Obl. v. Detto. j. 2. Rittm. bei Raifer Uhl. R. betto. Deche, Adolph Staffort, | 116. v. Ballmoden Rur. R. å. Obis. im R. betto. Stang, Friedrich, Tomesanni, Rarl v., Eomesanyi, Rael v., Bierotin, Boento Graf, Rad. v. detto, z. Ul. detto detto. Veigl v. Kriegslohn, Joseph, z. Rittm. v. König von Baiern Drag. R., j. 1. Rittm. im R. Detto. Binder, Mathias, Dbl. v. detto, j. 2. Rittm. detto detto. Berg, Dionostus, Ul. v. Raifer Buf. R., g. Obl. bet Ros nig von Baiern Drag. R. detto. Wals, Unton, 2. Rittm. v. Roftis Chevaul. R., Arnaboldi, Paul, g. 1. Rittm im R. Deito. Pfriem, Johann, Dbl. v. betto, g. z. Rittm. detta detto. Stannarins, Georg, Rad. v. Raifer Buf. R., j. Ul. im R. detto. Unnoni, Frang Graf, 2. Rittm. v. Ronig von Cardinien Buf. R. , g. 1. Rittm. im R. detto. Chang, Johann, Dbl. v. detto, j. 2. Rittm. detto detto. Rovats, Sigismund, Ul. v. detto, z. Obl. detto Detto. Csasin pi, Johann, Bachtm. v. betto, j. 11. detto betto. Ferdinand, Bergoge ju Gachfen : Roburg und Go-Auguft, fiha, g. Ule. bei Roburg Suf. R. ernannt. Ifatovics, Georg v., g. Rittm. v. Raifer Rifolaus Buf. R. , g. 1. Rittm. im R. bef. Besoggi, Emil Graf, DVI. v. detto, z. a. Rittm. detto Detto. Beretvas, Franz, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Blantenftein, Georg Graf, g. Ul. bei Raifer Ritolaus Buf. R. ernannt. Comatfet, Ludwig, 1 Uls. v. Palatinal Hus-Lossonky de Gadem, Joseph, IR., z. Obis. im R. bef. Ragalyi v. Rig-Cfolto, Marm., | Rad. v. detto, 3. Sabo, Ladiel. v., 118. detto detto. Zicolt, Bilbeim Graf, s. Rittm. v. Schwarzenberg Uhl. R., j. 1. Rittm. im R. Detto. Soonborn v. Buchbeim, Friedrich Graf, Dbl. v. detto, j. 2. Rittm. detto. Alberti di Popa, Friedr. Graf, Ul. v. detto, j. Obl. detto detto. Bajgath, Albert v., Rad. v. detto, z. Ul. dettol detto. .

Szetullich, Gabriel, Ul. v. Ottochaner Gr. 3: R., g.

Dbl. im R. betto.

Dottid, Johann, F. v. Ottochaner Gr. J. R., i. Ul. im R. bef. Buteklich .. Michael, Rats. Rad. v. betto, j. F. detto detto. Berts, Lothar Ritter v., Rad. v. Bombardiertorps, p. . F. bei Oguliner Gr. J. R. detto. Schreiber, Emanuel, Unterjag, v. 2. Jagerbat, g. Ul. im Bat. detto. Cappi, Joh., Ul. v. 3. Jagerbat., 3. Dbl. im Bat. betto. Gorg, Reinhold v., Rad. v. 4. Jagerbat., g. Ul. im Bat. detto. Borir, Theodor Baron, Rad, v. 12. Jagerbat., j, Ul. im Bat. Detto. Batos, Johann, Ul. v. 3. Garnisonsbat., q. t. 3. 4. Gars nifonsbat. überf. Bentler, Beinrich, &. v. Penfionsftand, beim 3. Garnifonebat. eingetheilt. Leali. Danl, Rapl. v. Denfioneffand, beim 6. Garnifons= bat. detto. Leutelt, Dominit, Rapl. v. Bombarbiertorps, 3. wirtl. Opem. beim Wiener Garnif. Artill. Diftr. bef. Ruder, Joseph, Obl. v. Bombardiertorps, g. Feuermertemeifter im Rorpe betto. Frohlick, Wenzel, Obl. v. 1. Artill. R., 3. Kapl. bei der f. f. Feuergemehr Sabrit detto. Mitfche, August, Ul. v. 1. Artill. R., g. Dbl. im R. betto. Bais, Frang, Oberfeuerm. v. Bombardiertorps, g. Ul. beim 1. Artill. R. detto. Ratichiret, Unton, III. v. 2. Urtill. R., q. t. g. Ofner Barnif. Urtill. Diftr. überf. Gagmaner, Alois, E. F. Rad. v. Bombardiertorps, 3. Ul. beim 4. Artill. R. bef. Barion v. Bellthal, Chriftoph, Obl. v. 5. Artill. R., q. t. g. Bombardierforps überf. Riedel, Beopold, Ul. v. Ofner Garnif. Artill. Diftr., g. Dbl. beim Innebruder Garnif. Artill. Diftr. bef. Dafol, Frang, Oberfeuerm. v. Feuerwerkskorps, g. Ul. beim Drager Garnif. Artill. Diftr. betto. Sumbracht, Rarl Baron, Obl. v. Penfionsftand, g. 2. Garnifonebat. eingetheilt. Buebmann, Rarl, Obl. v. Ingenieurforps, g. Rapl. im Rorps bef. Barbieri, Beneditt, Ul. v. detto, z. Dbl. detto detto.

Drafenovid, Anton v., Zögling der Ingenieur-Akabemie, g. F. bei Radoffevich J. R. betto. Lagar, Dionpe Graf, Zögling der Ingenieur-Akademie, g. F. bei Mariafo J. R. betto.

Abolph, Bögling ber Ingenieur-Afabemie, a. F. bei Raifer Allerander J. R. bef. Billani, Budwig Boron, Zögling der Ingenieur-Atabemie, g. F. bei Ergh. Frang Rarl J. R. betto. Blumentron, Bilhelm Ritter, g. 11L beim Dionnierkorps detto. Ramming v. Riedkirchen, Wilhelm, z. Ul. bei Beinrich Pardegg Rur. R. detto. Pohanta v. Rulmfieg, Ferdinand, g. III. bei Lilienberg 3. R. betto. Miloshevich, Raphael, J. Ul. bei Raifer J. R. detto. Sprbu, Johann, g. F. bei Bentheim J. R. detto. Regovan, Deter, J. & bei Beffen-Bomburg 3. R.

detto.

Mandell, Rudolph Baron, g. F. bei Rothfird J. R. detto.

Dobrzynsti, Titus, 3. F. bei Leiningen J. R. betto. Bagnalafta, Pyrhus, 3. F. bei Mayer J. R. betto. Walferom, Unton v. 3. F. bei Pring-Regent von Portugal J. R. detto. Du Rieur v. Frnau, Alfred, 3. F. bei Welling.

ton J. R. detto. Pflügl, Beinrich v., j. F. bei Latour J. R. detto.

Achbauer, Moris v., g. F. bei Raifer Alerander 3. R. detto.

Mitaruffy, Martus, g. F. bei Batonni J. R. detto. SaufchBa, Beinrich, j. F. bei Roudelta J. R. betto. Paar, Ferdinand Guftav v., j. &. bei Deutschmeifter J. R. detto.

Senuf, Beinrich Baron, g. F. bei Roudelta J. R. Detto.

Petrasz, Joseph, z. F. beim Barasdiner St. Georger Gr. 3. R. betto.

Aichlehner, Anton, f. F. bei Wimpffen J. R. detto. Baggi, Frang, g. F. bei Raifer J. R. detto.

Potting, Alois Graf, g. F. bei Batonni J. R. detto.

Simunich, Robert v., j. F. bei Lilienberg 3. R. Detto.

Nicolini, Andreas, z. F. bei Albert Gyulai J. R. detto.

Belegishania, Johann, g. F. bei Goldenhofen J. R. detto.

Czvittar, Anton, 3. F. beim Barasdiner Rrenger Gr. J. R. betto.

Bilindty, Eduard v. , j. F. bei Benegur 3. R. detto.

```
Bradeuburg, Dermann, 1. 8.
             bei Trapp J. R. bef.
Rubn, Frang, g. F. bei Gollner J. R. detto.
Liebesberg, Eduard, j. F. bel St. Julien 3. R.
             detto.
And I v. Redersberg, Rarl, g. F. bei Grab. Rais
            ner 3. R. detto.
Leitner, Albin Ritter, 1. F. bei Groft. Baaden
3. R. detto.
Bofio, Ferdinand, j. F. bei Richter J. R. detto.
Wagner, Johann, j. F. bet Ergh. Karl Ferdinand
J. R. detto.
Gallenberg, Graf, j. F. bei Peinz Wasa J. R.
            detto.
Beeber, Anton, j. F. bei Ergh. Karl J. R. betta.
Rerner, Eduard, j. F. bei Pring Leopold beider Si-
Domet, Eduard, 3. F. bei Ergh. Albrecht J. R.
            detto.
Boptieget, Bingeng, g. B. bei Fleischer J. R.
Rronenfels, Frang Ritter, j. F. bei Ergh. Frang
            Ferdinand 3. R. Detto.
Rainer v. Lindenbichl, Frang, g. F. bei gu-
            rem 3. R. detto.
Rühn, Ferdinand, 3. F. bei Langenau J. R. betto.
Benninger, Emanuel Baron, j. F. bei Bleifcher
            3. R. detto.
Meyersberg, Karl Ritter, z. F. bei Palombini
            3. R. detto.
Biler, Johann, Optm. v. Pensionsftand, g. Plag.Optm.
            in Thereftenftadt ernannt.
Offner, Ignag, Infpetzions Dbl. bei ber t. E. Inge-
nieur Atabemie v. Penfionsftand, murbe g.
            f. t. erften Arcieren-Leibgarde überf.
Rumerlin v. Giden au, Johann, Plag-Lient. Dfoppo,
            q. t. nach Bregeng Detto.
Rronaffer, Rarl, Ul. v. Penfionsftand, g. t. 1. Mais
            lander Polizeimade detto.
Thelen, Unton v. , 2. Rittm. v. Denftons.
            ftand.
Ranftein, August Baron, Obl. v. Für-Ifind g. Grenge
            ftenwärther J. R.,
                                           mache über.
Georgievits, Georg, Ul. v. 2. Jagerbat.,
                                             getreten.
```

Chardt v. Edhardteburg, Jofeph, Ul. v. 4. Jägerbat.,

## Pensionirungen.

Loen v. Denichede, Joseph Baron, GDR. u. Feftunge. tommandant in Rarisburg. Rulmer, Ferdinand Baron, Oberft v. Ofner Garnif. Artill. Distr., mit GM. Kar. Fact, Joseph Chev. , Oberst v. Geramb Sus. M. Chivlid v. Bowene berg, Rarl, Obfil. v. Bentheim **J. R**. Cfemigen v. Cfemige, Emerich, Del. v. Ronia von Sardinien Buf. R., mit Obfil. Rar. Meisner, Anton, Maj. v. Christian Rinsty J. R., mtt Obfil. Rat. 28 er ed 1, Joseph, Maj. v. Ingenieurtorps, mit Dbfil Rar. Reichenbach, Moriz, Maj. v. Lilienberg J. R. Domme, Bingeng, Daj. v. Latour J. R. Dornig, Bernhard v., Maj. v. Minutillo Drag. R. Bein, Frang, Mej. v. Magguchelli J. R. Somidt v. Brandenftein, Rarl, Plat-Maj. in Bara. Maper v. Bildfele, Rarl, Sptm.) Gergne, Gabriel, 1. Rittm. Gericher, Frang, 1. Rittm. v. Denfionsftand, Martinis, Balentin, z. Rittm. Remethy, Paul, 1. Rittm. erbalten den Dajots-Raratter. Rempf, Bilbelm, Opim. Brodmann, Beinrich Spim. Shun v. Rhuen felb, Optm. Mue, Rarl, Spim v. Ergh. Rarl J. R. Rais fern, August, Spim. v. Erzh. Ludwig J. R. Justel v. Brenzhein, Ignaz, Spim. v. Bochenegg Hertelendy, Joachim v., Hotm. v. Trapp J. R. Daller, Johann, Optm. v. Latour J. R. Dufet, Anton, Optm. v. Bellington J. R. Rothmund, Mathias, Optm. v. Grab. Albrecht 3. R. Rhorpan, Anton. Optm. v. Grib. Frang Rarl J. R. Gifenbach, Ferdinand, Sptm. v. St. Julien 3. R. Savillo tosg, Bafil, Spim. v. Bacquant 3. R. Bobics, Martin v., 1. Rittm. v. Rönig v. Baleen Orag. R. Fejer v. Batt, Stephan, 1. Rittm. v. Rönig von Sardinien Buf. R. Andreoffi, Anton, Sptm. v Liccaner Gr. J. R. Piantanida, Paul, Sptm. v. 6. Garnisonebat. Red I, Marim. v., Obl. v. Palatinal Suf. R.

Maron, Joseph v., Obl. v. 3. Garnisonsbat.

Jäger, Joseph, Ul. v. Prager Garnis. Artill. Diftr. Grubet, Jgnag, Unterzeugwart v. Dalmatiner Garnif. Artill. Diftr.

#### - Quittirungen.

Passarby v. Pellert n. Aranyos, Anton, 2. Rittenv. Kaiser Uhl. R., mit Kar. Mavraty II, Georg, UI. v. Kaiser Alexander J. R., mit Rar. Ritsche, Anton, UI. v. Nugent J. R. Leovitschnigg Ritter v. Glomberg, Heinrich, UI. v. Oguliner Gr. J. R., mit Kar.

Biggrill, Frang, &. v. Deffen-homburg 3. R.

#### Berftorbene.

Nincent, Karl Baron, General der Kavallerie und Inhaber des Chevaulegers-Regiments Rr. 4.
Trautmannsdorf, Sebastian Graf, Obstl. v. Armees
stand.
Hubsch, Anton, Hotm. v. Raiser Alexander J. R.
Bancovics, Felix, Kapl. v. Prinz Leopold beider Sizilien J. R.
Rödting, Heinrich, Platz-Lieut. zu Bregenz.

Berbefferungen im neunten Befte.

Seite 275, Belle 6 v. v. flatt: Sauptanficht lies: Sauptablicht

, 514, , 11 v. o. ift bie romifche Biffer I. wegguftreichen.

In der Ankundigung im neunten Sefte, auf der zweiten Seite, Zeile 11 von oben, fies fratt 5 fl. Konv. Mange — 5 fl. 36 kr. Konv. Mange.

<sup>248, &</sup>quot; 12 v. o. flatt: wenn auch nicht mit ihrem Wirkungsvermögen, lies: wenn auch mit ihrem Wirkungsvermögen

# III. Beilage zur militarifchen Zeitschrift 1834.

Notigen aus dem Gebiete ber militarifchen Biffenfchaften.

#### Oftober.

30.) Deu erfundene Diftote. Ein Londner Buchfenfchaf: ter hat eine Piftole erfunden, welche in jeder Minute to Schuffe abfeuert. Jeder Schuf befteht aus 12 Rugeln, die in horizontaler Blache, untereinander 12-18 guß entfernt, auf eine Diftang von 15 bis 20 Rlaftern fortgetrieben werden. Gin mit einer folden Diffole perfebenet Soldat fann alfo in einer Minute 120, - eine Estabron von hundert Mann in gehn Minuten 120,000 Rugeln abfeuern, beren jede die nämliche Birfung bervorbrachte, wie Die einzelne. aus einer gewöhnlichen Diftole abgefeuerte Rugel. Bei ber erften Salve jener Estadron bleiben, im Salle 75 Mann fo fcblecht gies Ien, bag feine ihrer Rugein trifft, boch noch 25 Mann mit ihren Boo treffenden Rugeln übrig. Borausgefest, daß im Durchfchnitt von 100 der durch jene Gefadron abgefchoffenen Rugeln nur Gine trifft, fo murden boch jene 100 Reiter binnen to Minuten 1,200 Treffer gablen, und badurch eben fo viele Begner tobten oder berwunden. - Der Erfinder will noch einen furgen Rarabiner perfertigen, der auf jeden Schuf i6 Rugeln abichleffen, und folgs lich eine damit bewaffnete Truppe von 100 Mann in einer Minute 160,000 Rugeln verfeuern murde. -

40.) Baabifche Milltar Perfuffions gewehre. Der großherzoglich baabifche Rapitan Ferdinand Wolf hat in einemt zu Karlstuhe 1833 erschienenen Werke einen vollständigen Bericht über die bei der baabischen Artillerie mit solchen Gewehren gemachten Berluche erftattet. Die Berliner Militär-Literaturzeitung benethellt dieses Werk im I. hefte 1834 auf Seiten 76—77 sehr vortheithaft.

Der Berfaster spricht entschieden für die Unwendbarkeit der Pertussionsgewehre zum milltärischen Gebrauche. Das perfussionsgewehr, dessen er sich bei seinen Bersuchen bediente, war so eins sach eingerichtet, daß es nur eine geringe Beränderung des Fellers belosses erforderte, um in ein solches Vertussionsschoft ungestattet

au fenn. - Bei ben Bundbutden giebt ber Berfaffer bie Bebedung bes Sages mit Rupferplattden jener mit einem bargigen Firnif vor. Die Rachtheile der Bargbede wurden befonders bei großeren Bundhutden, wie fie beim Gefdus erforderlich find, fichtbar; wo der geftrnifte Gat in großen, mit Blamme verbrennenden, Stus den weit umber fliegt, und die Entjundlichfeit des Sages überbaupt febr bemertbar bervortritt. Bei naffem Wetter zeigte fich ber Rachtheil ber Firnigbededung auch bei fleinen Bundburchen beutlich. Das fcmer verbrennliche Barg läßt viel tobligen Rudftand, ber als Onrophor (diefes in ber Chemie übliche technische Bort wird mit den Musdruden: Luftpulver, Luftgunder, Gelbftgunder, Beuerfangendes Pulver, - Pulver, bas fich an ber Luft entguns bet, - verbeuticht) wirft. - Die Berliner Militar: Literaturgeis tung ichlieft mit den Borten: "Die Berpadung der Bundhutchen "ift nicht fo gang gefahrlos, wie der Berr Berfaffer glaubt. Much "find mit Butchen, die, wie die meiften jest üblichen, Rnallquede filber als Ladung hatten, Gelbftentgundungen ohne Berrudung "Des Sabne jegt leider in fo großer Bahl und unter Umftanden voragefommen, mo von einer Unvorsichtigfeit durchaus nicht die Rebe "fenn fonnte, als daß an ihrer Möglichfeit noch gezweifelt wer-"den dürfte." --

- 41.) Die Burcher Offiziers: Gefellschaft. Um 23. Bebruar 1834 wurde in Burch eine Versammlung von hundert neuns undachtzig Offizieren des Kantons abgehalten. Seit einiger Zeit hatten viele dersesen lebhaft den Wunsch ausgedrückt, jum Behuf ges genseitiger Belebrung durch mündliche oder schriftliche Borträge, eine Gesellschaft zu bilden. Die verschiedenen Korpssommandanten tamen diesen Wünschen gerne entgegen, entwarfen vorläusig die Statuten, und luden zu der erwähnten vorbereitenden Bersammlung ein. Die Offiziere nahmen die Statuten mit geringen Ibanderungen an, wählten ihren Präsidenten (Oberft Hirzel), und bestimmten den letzen Sonntag im September als den Lag, an welchem die erste Berssammlung in Jürch gehalten werden sollte.
- 42.) Durch Perfuffion ent junbbare Bombe. 3. Eus der gu Sammerlmith in England erfand ein gerplagendes Burfge, fcoft. Diefes bestand in einer Bombe, die durch Perfuffion entgundet werben foll. 3hr hohler Bunderift mit einem Bundhutchen verfeben, bas bei dem Unftoffen oder Auffallen der Bombe, durch einen Stöfel gefclagen oder gestoffen wird, und dann die Explosion bewirtt. —
- 43.) Pulverladung für Perfuffionegemehre. Es wird gewöhnlich angenommen, daß Perfuffionegewehre eine geringere Ladung erfordern ale Steinschlofigemehre; weil bei den Erfte

ren der lebhafte Feuerftrahl ein-rafcheres Berbrennen bes Pulvers bewirte, und weil auch weniger Berluft an Rraft durch bas Bunds Loch ftattfinde. über die im Jahre 1832 ju Wiesbaden von naffaul's feben Offizieren ber Infanterie und Artillerie auch in Diefer Sinfict angestellten Berfuche murbe am g. Dezember 1832 ein ausführlis cher Bericht erftattet, ber im Margheft ber allgemeinen Militars geitung von 1834 duf Seiten 198-200 im Auszug mitgetheilt wird. Die Rommiffion außert bie Meinung, baf die Pulverlabung Der Steinschlofigemebre unvermindert auch für die Perfus fionegewehre beigubehalten fen. Dadurch murbe erreicht, daß bie Letteren gleiche Schuffweite und Wirffamfeit mit ben Erfteren ers hielten. - Es zeigee fich, daß das Stoffen ber Perfuffionsgewehre weniger empfindlich als jenes ber Steinschlofigewehre fen; weil, bei gleichem Rudftoffe, boch ber an ben Letteren burch bas Bunbloch bervorgebrachte Seitenftof bei ben Verfuffionsgewehren nicht fatt findet. - Bei der Beibehaltung der gleichen Putverladung für beis be Bewehrgattungen fonnen auch nothigenfalls die Patronen der einen Gattung ohne großen Nachtheil auch für Bewehre der andes ren Gattung vermendet merden. -

- 44.) Rnetmasch ine für Gelbbadereien. G. Farrand, Bader ju Paris, bat eine folde Anetmaschine erfunden. Der Ariegsminister bat fie prüfen laffen, und eine Maschine für Die Militärbäderei bestellt. Der Preis berfelben ift 2,000 Franken.
   Es ift betannt, daß ähnliche Maschinen bei der Verfertigung bes Zwieback für die englische Marine schon seit langer Zelt mi größtem Bortbeil angewendet werben.
- 45.) Militarverfassung bes Ronigreichs beiber Sigilien. Die bewaffnete Macht besteht in & Regimente Garde . Grenadiere, & Regiment Garde . Jager, a Regimentern Barbe-Ravallerie, 16 Regimentern Infanterie, 6 Jager:Bataillone, 5 Regimentern Ravallerie, 2 Regimentern Artillerie, 2 Bataillons Benietruppen , 4 Schweizer Regimentern und : Beteranen-Batailt ton , in Mulem beilanfig 30,000 Mann auf bem Friedensfuffe. Die allgemeine Militar:Beitung, Blatt 58, Seite 462, gibt nach frango: fifchen Journalen ben jegigen Effettivftand mit 58,000 Mann an, worunter 6,000 Mann Schweizertruppen. - Der Stand der Mas rine wird ju 246 gabrzeugen angenommen, worunter 3 Liniens foife, 5 Fregatten und 4 Rorvetten, alle übrigen fleinere Fahrjeus ge und Ranonenboote find. - Das Land ift in militarifder Sinfict in 2 Generalfommandos: ju Reapel und Palermo, gefchieden. In Diefen befinden fich 22 Provingial: Truppenfommandanten, Die Mis litargouverneure ju Reapel, Gaeta und Capua, und 56 Rommans banten von Beftungen ober Forts. Die feften Plage find: Reas

pel. Barletta, Saeta, Capua, Brindifi, Otranto, u. a. m., — bann auf der Insel Sigilien: Palermo, Messina, Sirafusa, Eraspani, u. s. w. —

46.) Militarverfaffung bes Ronigreichs Garbie nien. Der Friedensftand ber Urmee wird auf 30,000 und ber Rriegeftand auf 80,000 Mann berechnet. Sie gablt 10 Infanteries Brigaden, jede von 2 Regimentern, das Regiment von 3 Bataillons au 6 Rompagnien (von 176 Mann), - jusammen 60 Bataillons; ein Regiment Barber Grenadiere von 4 Bataillons, - 1 Batails Ion Freifdugen, - 6 Ravallerie-Regimenter ju 6 Estadrons, '-1 Artillerie:Regiment, bas 24 Artillerie:Rompagnien mit eben fo vielen Batterien ju 6, in Muem alfo mit 144 Befdugen, bann 2 Rompagnien Sandwerfer , 1 Feuerwerfer: und 1 Pontonier:Rome pagnie hat, - vom Benie 4 Sappeur und a Sandwerfer:Rome pagnien, endlich 2 Barnifons . Bataillone und 2 Invaliden : Rome pagnien. Die Starte ber Milig auf dem feften Lande wird gu 30,000 bis 36,000 Mann angegeben. Das Korps ber Rarabiniere (Bendarmen) ju Pferd und ju guß gablt 3,100 Mann. - Die Mis It auf ber Infel Gardinien beftebt aus 11 Regimentern Ravallerie, mit 6,000 bis 7,000 Mann, und aus 13 Bataillons Infanterie, mit 10,000 bis 14,000 Mann. - Die Marine bes Konigreichs jahlt 5 Fregatten, 6 Briggs und 12 Kanonierboote, mit 2,000 Seeleuten. - Das fefte Land ift in militarifcher hinficht in acht Territorial. Divisionen eingetheilt, worin fich 58 Proving: und Stadt:Rommanden befinden. Die Infel Gardinien bat einen Bes neralfapitan ju Cagliari und viergehn Militarfommandanten oder Souverneure. Die feften Plate auf dem Rontinente find Eus rin, Benua, Savona, Nigga, Chambern, Mueffandria, Tortona, Mondovi, Acqui, Dorea, Demonte, - auf der Infel Sardinien Cagliari und Saffari. -

47.) Einwohnerzahl in der europäischen Türkei. Nach der neuesten, seit 1830 unternommenen, Bolfstählung fanden sich in dem türkischen Gebiet in Europa mehr als zwölf Millionen Einwohner. Diese bestanden aus: 1.) 700,000 Odmanen echter türs kischer Ubtunft und Sprache; — 2.) 1,180,000 Eriechen, wovon 400,000 in Thessation und Epirus, 300,000 in Mazedonien, 200,000 in Thrazien, 280,000 auf den Infeln Kandia, Samos, Rhodus, Scio, Mutilene, u. s. wohnen. Natürlich wurden hier nicht mehr jene 870,000 Griechen in Rechnung gebracht, welche das neue Königzreich bewohnen. — 3.) 1,600,000 Albanesen, wovon 400,000 Epissen. — 4.) 6,000,000 Slaven, wovon die Mehrzahl Wohamedanner (4. B. die Bosniaken), der Rest theils katholischer Religion (die Ryoaten), theils griechischer (die Serbier und Bulgaren) And, —

- 5.) 600,000 Balachen griechischer Religion. 6.) 200,000 Armes nier. 7.) 250,000 Juden. 8.) 50,000 Franken. 9.) 200,000 Bigeuner. 10.) In den Fürstenthümern Moldau und Walachei 1,500,000 Einwohner, meift griechischer Religion. Die Summe dies fer einzelnen Posten ift 12,180,000 Seelen. —
- 48.) Disponibles Material der franzölischen Ars mee im Jahre 1833. Diefes gerfiel in bas Material ber Artillerie, in jenes der Militärs und endlich das der Brüs den . Equipagen. Das Erftere begriff Unfangs 1833 a) 139 völlig ausgeruftete Batterien Feldartillerie, - jede von 6 Befdugen (im Bangen 834), bie mit ihren Referveparts, und mit doppeltem Munigionevorrathe, fofort in Linie geftellt werben fonnten. - b)'5 Equipagen Belagerungs: Artillerie, jede von 100 Seschügen, von welchen iedoch damals nur zwei Equipagen vollig ausgeruftet, und fogleich jum Dienfte verwende bar waren. - c) 625 der Ragionalgarde zugetheilte Rano. nen. - Muffer diefen 1,959 ausgerufteten und ftets verwendbaren Befdugen befanden fich eine große Ungahl von Ranonen in ben Beughäufern, beren Musruftung nach Mafigabe ber Bollenbung ber in Arbeit befindlichen Lafetten, Caiffons, u. f. w. bewirkt werden follte. - Das Maserjal der Militar: Equipas. g en befand in 1,100 Bagen , Caiffons, Felbichmieden, u. f. w. bei ben 16 Erains 6 Duvriers-Rompagnien; fodann in 426 folchen Buhrmerfen in den Referveparts. - Endlich maren fünf ausgerus ftete Bruden : Equipagen vorbanden. -
- 49,) Die niederländische Kriegsmacht. Die Ars mee bes Ronigreiches ber Niederlande bestand bisber aus 5 Bas taillons Garde und 11 Infanterie . Regimentern, jedes ju 4 Bas taillong von 800 Mann, nebft einem Depot, überhaupt aus 39,000 bis 40,000 Mann Infanterie; sodann aus 3 Rurassiers, 2 leichs ten Dragoners, I Sularen: und I Uhlanen-Regimente, theils von 4, theils von 5 Schwadronen , in Allem 29 Estadrons mit unger fabr 4,500 Mann Ravallerie; aus der Mannichaft jur Bedies nung von 108 befpannten Befdugen, und jener in den Seftungen, nebft dem Eran, u. f. w., ungefähr 6,000 Mann, mithin im Gans gen aus 50,000 bis 51,000 Mann; ju welchen, als außerordentlis che Bemaffnung, 12 Regimenter Gemeinde: Garben, ju 2 und 3 Bataillons von 500 bis 700 Mann, überhaupt 30,000 bis 35,600 Mann bingufommen. - Die Marine bat am 1. Janner 1829 aus I Linienschiffe von 68 Ranonen, mit 200 Mann Bemannung, aus 7 Fregatten mit 272 Ranonen und 1075 Mann., 12 Briggs und Rorvetten, mit 278 Ranonen und 1605 Mann, und aus 10 fleinen Sahrzeugen, mit 102 Ranonen und 524 Mann, - überhaupt aus

30 geößeren und kleineren Reiegsfahrzengen, mit 720 Ranonem und 4,156 Mann im aktiven Dienke, und aus 6 Lintenschiffen, 13 Fregatten, 13 Korvetten und Briggs und 31 kleineren Fahrzeugen, zusammen aus 63 Schiffen mit 1334 Ranonen, aufter Dienk bestanden. — Die fe fien Pläte find Amsterdam, Muyden, Naariden, Enkfoursen, Schonhoven, Gorkum, Workum, Briel: Helsvoetslung, Havlingen, Fröningen, Langenader (Rieuwe Schanze), Bourtanger Schanze, Melfyll, Coeverden, Bwolle, Arnbeim, Bütphen, Doebburg, Rimwegen, Utrecht, Umersfort, Middelsburg, Bieffingen, Beere, Slung, Plendik, Husel, Lersneuse, Sans Gent, Goes, Bath, Herzogenbusch, Bredu, Bergen op 2,00m, und Grave.

- 50. Militärverfassung bes Rönigreichs Belgieff Die Urmee befteht gegenwartig aus 12 Linien:Infanterie-Regis mentern, jedes von 4, und aus 3 Jager-Regimentern, jedes gu 3 Batgillons, überhaupt aus 69 Batgillons von 800 Mann, im Gangen 55,200 Mann In fanterie; fodann aus 1 Ruraffier:Regiment von 8 Schwadronen, 1 Regiment Guides von 3 Schwadros nen, 2 Jager-Regimentern , jedes von 6 Schwadronen , 4 Regis mentern ober 16 Somabronen Ublanen, 6 bergleichen Chevaules gers, und i Bendarmerie . Regiment von 3 Schwadronen, überhaupt aus 66 Schwadronen Ravallerie, ungefähr 5,500 Mann; Die Artillerie aus 130 bespannten Ranonen mit ungefähr 4,000 Mann Artilleriften , Eran , u. f. m.; mitbin bas Bange aus 64,800 Mann regularen Eruppen, ju melden 20,000 Mann Burgergate ben bingufommen. - Die feften Plage find Bruffel, Lowen, Dirlemont, Dendermonde, Liffenshoet, DRende, Nieuport, Dpern; Menin, Fort Anode, Mons, Lournay, Ath, Charleroi, Unimerpen , Namur , Philippeville, Marienbourg , Luttich , Maftricht , Ruremonde und Benloo. -
- 51.) Militär der Freiftadt Krafau. Diefes bestand aus 2 Kompagnien von 300 Mann Grenadiere, und 1 Korps Gensbarmerie, das 8 Offigiere und 347 Unteroffigiere und Gemeine aablte.
- 52.) Militärisches Dienst- Ehrenzeichen in Raffau. Der Berzog bat dasselbe am 25. Februar 1834 gestiftet. Das Rreuz ift für die Offiziere von Gold, für die Mannschaft von Silber. Auf der Botverseire fteht im Medaillon ein W., auf den dasselbe umgebenden Strahlen: XXV treue Dienstigtre, für die Offiziere. für die Mannschaft ift, nach den drei stegeschten Rlassen, die Babl verschieden: XXII, XVI jund X; die Worte aber sind die nämlichen. Auf der hinterseite des Rreuzes fteht der Tag der ersten Berleibung, nämlich: der 25. Februar 1834. Das Band für

Die Offiziere und die erfte Rlaffe der Maiuschaft ift blan, jenes der zweiten Rlaffe ift durch einen, das der drieten mit zwei goldgelben Streifen unterschieden. Die Offiziere erhalten dieses Ehrenzeichen nach 25, — die Mannschaft der drei verschiedenen Rlaffen
nach 22, 16 und 10 Dienstjahren. Für die Lehteren sind Bulagen
bestimmt, welche, nach den Rlaffen, ein Drittheil, ein Sechstheil,
oder ein Zwölftheil des jeweiligen Goldes betragen. —

- 53.) Roften anfchlag des Baues der Feftung Ingole ft abt. Der von dem toniglich baierifchen Finanzminifter Freiherrn von Lerchenfeld am 10. April 1834 der Rammer der Abgeordneten vorgelegte Entwurf gibt folgende erforderliche Summen:
- der Donau . . . . . . . . . . . . 8,823,000 ff. fr.
  - 2.) Brudentopf Tilly auf bem rechten Ufer 6,183,223. " 28 "
  - 3.) Borfeften auf bem linten Ufer . . 3,858,000 , ,
  - 4.) Militar : Etabliffements und Grund.

antaufe . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,325,613 , 12 ,

Roften bes Baues 20,189,836 ff. 40 fr.

Roften ber vollständigen Bewaffnung bes

. 2,700,000 , - ,

Sauptfumme 22,889,836 ff. 40 fr.

54.) Eidigen offischer Militarverein. Diefer hat am 24. Dezember 1833 in Winterthur feine erfte Signing gehalten. Nach den vorläufigen Statuten ift deffen Bestimmung "rein "militärisch, namentlich: gute Wassenbrüderschaft und Gemeinstinn "für das eidgenossische Wehrwesen zu befördern, so wie den zur "Bebung desselben won den Militärbehörden anzuordnenden Mite "teln durch thätiges Mitwirten Vorschub zu leisten. Iede andere "Tendenz aber soll der Gesellschaft fremd bleiben." — Im 15. S. beißt est: "Um den Zwock der Gesellschaft zu beben und erreichen "tu belfen, bat die Vorsteherschaft dafür zu sorgen, daß zeweilen "einige Mitglieder durch Arbeiten von allgemeinem mititärischen "Interesse die Versammlung belebrend unterhalten." —

Der Berein hat fich nun am 5. Mai 1834 ju Frauen feld im Thurgau wieder versammele, und bestand diesesmal aus ungefähr 270 Offizieren von den Rantonen Burch, Thurgau, Sankt Gallen, Schafhausen. Appenzell, Bern und Luzern. Die Rommission errstatete Bericht über die Mittel und Wege, eine Centralisation des schweizerischen heerwesens zu erzielen, — dann über die Mängel und Gebrechen der gegenwärtigen Bundes: Wehrverfassung. In den Derbatten über dies Gegenstände wurden verschiedene Berbesserungen der dermaligen Kriegsverfassung vorgeschlagen. — Es wurde ende

lich beichloffen, daß ber vorgettagene Bericht gebruckt und Erems place besselben ben Bereinsmitgliedern, so wie den Bliedern der eidgenoflischen Militär: Auflichtsbehörde, mitgetheilt werden sollens.
— Für das fünftige Jahr wurde Burch jum Bersammlungsort besseimmt, und dann wurden die Stellen des Prafidenten, Bice:Prassenten und Aftuars durch Wahl neu beseht.

Der obenermabnte Bericht ift feitdem im Drude ericbienen. Er führt ben Litel: "Unfichten und Wünsche ber eidgenoffischen "Militärgefellichaft über die jur Sebung bes eibgenoffischen Wehr--wefens in feinen verschiedenen Zweigen angumendenden Mittel und "Wege." - Er verbreitet fich über folgende neun Puntte: 1) Gin neuer Militärfoder foll bie Disziplin beim Schweizerbeere befe fer begründen. - 2.) Die Militar. Infretgionen in ben Rantonen, die bisher nur alle acht Sabre vorgenommen worden, follten fünftig alle zwei Jahre und mit gehöriger Strenge wiederholt werden. - 3.) Gine gemeinsame Bildungsanftalt für Inftruftoren der Truppen ware ju errichten, - 4.) ein auter, bleibender Generalftab zu bilden. — 5.) Die Truppen ber Rantone follen gleiche Baffen und Uniformen, gleiche eidgenoffifche Rofarden und gahnen erhalten. - 6.) Die Eruppengufammengiebungen in übungelager follen öfter als bisher fatt finden. - 7.) Das Tirailleurinftem foll bef. fer ausgebildet, und in jedem Bataillon follen gwei Tirailleurs. Roms pagnien aufgestellt merben. - 8.) Die eidgenoffische Reiterei foll wenigftens auf das Doppelte ihrer dermaligen Starfe gebracht, und ibre Inftrufgion gentralifirt merden. - q.) In jedem Rantone foll ein vollftändiges Zusruftungsmagagin befteben, in weldem der Wehrmann, wo er fich noch auf feine eigenen Roften fleis ben und aufruften muß, alle Erforderniffe moalichft wohlfeil, aut und gleichförmig erhalten fonne. - Endich muffe eine Centrals Militarbeborde, mit einer Obermacht befleidet, alle biefe Ginrichtungen ichaffen und erhalten. -

55.) Bersammtung schweizerischer Reiter-Offiziere. Diese hatte am 3. März 1834 zu Kreuzstraß im Kanton Nargau fatt. Sie berieth sich über die Urt und Weise, wie dem vernachtässigten und mangelhaften Zustande der eidgenossischen Reisterei abgebolsen werden könne. —





# Deftreichische militarische

# Zeitschrift.

KRIEGS

ARCHIV

Eilftes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam

Flavius Vegetius.

Redafteur : 3ob. Bapt. Schels.

933 i en, 1834.

Gedrudt bei Anton Strauf's fel. Bitme.

Bir tehren jest wieber ju ber Unternehmung bes Ben. Graf Pejacsevich gurud. Um ben Feind von bem wichtigen Berbindungspoften Bondenthal (ber bie Rhein- mit bar Mofel - Urmee verband) ju vertreiben, brachen am 7. September 10 Rompagnien Suff Infanterie und & Estabrons Sufaren gegen biefen Ort als Wantgarbe auf, ber am nachsten Lage Ben. Dejachevich mit 2 Kompagnien Suff, 2 Kompagnien Balladen, 2 Kompagnien Szeflern und 7 Gefcuten, bann ber Legion Mirabeau, folgte, und fich mit ihr vereinte. Die gange Starte feines Rorps belief fich auf 3,500 Mann. Um 10. tam Pejacsevich bei Dahn an, und retognoszirte ben Beind, ber zwifden Rombach und Bonbenthal, 4,000 Mann fart, verfchangt fant, 6 Ranonen bei fich batte, und, mit Ginfdlug ber Rantonnirungen von Fischbach, Mothweiler und Cembach, über 7,000 Streiter verfügen tonnte. Um 11. Gep. tember griffen bie Oftreicher und Condeer ben Gegner in brei Rolonnen an. Pejacsevich mit ber mittleren Rolonne ging über bie Cauter-Brude, an beren 216brechung man die Frangofen gehindert hatte, und griff fogleich bas feindliche Lager im Centrum an, mabrend Major Odrodinger von Buff Infanterie mit ber linken Rolonne bem feindlichen rechten glugel jufette. Die britte Rolonne, unter ben Oberftlieutenant Be a u. mont von ben Conbeern, follte bes Gegnere linken Flügel und Ruden gewinnen, tam aber ju fpat, inbem fie fich in ben Balbungen verirrte. Die Frangofen wehrten fich ftanbhaft binter ihren Ochangen, bis enblich Oberft Baaber mit 2 Rompapnien Suff ben linten Flügel bes Feindes mit bem Bajonette anfiel, und ben bortigen Verhau erstürmte. Diese That brachte bie Republikaner zur Flucht. 5 Kanonen mit Bespannung, eine Menge Gewehre, Trommeln, Schanzzeug, und Wagen, mit Wein und Lebensmitteln beladen, wurden eine Beute der Sieger. Die Franzosen stürzten sich durch den Walb und das Thal von Nothweiser gegen Lembach, nachdem sie gegen 250 Mann an Todten und Verwundeten und 33 Gefangene verloren hatten. Kaiferlicher Seits blieben 20 Mann todt, und 51 wurden verwundet. Gen. Pejacsevich bezog auf dem Wahlplate sein Lager.

Rurg vorber maren bie frangofifchen Generale von bem Nazionalkonvente aufgefordert worden, Alles anjuwenben, um fich eine freie Rommunikazion mit Canbau ju verschaffen, und bie Armeen ber Muirten von ben Grengen bes Elfaffes und lothringens ju vertreis ben. Um biefes ju bewirken, batten die feindlichen Befehlshaber einen allgemeinen Angriff von ber Gaar bis an ben Rhein angeordnet. Um 12. Geptember um fechs Uhr fruh brachen 12,000 Mannaus Cauterburg bervor, und griffen bie am Rande bes Bienmalbes postirten Brigaben ber Generale Sote und Jellachich mit Ungeftum an. Das Gefecht bauerte burch fieben Stunden mit großer Lebhaftigfeit, ohne baß man ju einer Enticheibung gelangte, bis endlich ein Eraftiger Ungriff ber Frei-Sufaren von Burmfer ben Rudjug bes Feindes enticied. Rebft vielen Tobten und Bermundeten, verloren die Frangofen 42 Befangene, worunter 4 Offiziere. Der öftreichifche Berluft bestand an Tobten aus 2 Offig., 82 Mann, 4 Pferde an Bleffirten 221 8 an Bermiften 13

In Muem aus 15 Offig., 316 Mann, 12 Pferben.

Babrend bieg auf bem linten Blugel ber Burm. ferifden Stellung vorging, erfdien eine andere feind. liche Rolonne vor Berggabern, gegen bie Truppen bes Pringen Conde, jog fich aber nach einer lebhaften Ranonade um fo eber jurud, ba ihr Pring Balbel einige Abtheilungen in Flanke und Ruden fendete. Chen fo wenigen Erfolg erndtete eine britte Rolonne der Franjofen, melde auf ben Soben von Ober Dtterbach eine Ranonabe gegen bie Divifion bes Ben. Desgaros begann. Der Berluft ber Oftreicher auf bem rechten-Flügel und im Centrum bestand an biefem Lage in a Sobten, 45 Bermundeten, nebft 24 Pferben. -Begen bas rechte Rhein Ufer batte ber Reind gleich. zeitig Demonstrazionen gemacht. Rebl mar von ben Frangofen bombarbirt worben, mabrent FDR. Gpleny bei,3 me beim einen Musfall ber Befagung von Canbau guruckgewiesen batte. \*) . -

Das Sauptaugenmerk ber Franzofen war auf ben Gen. De jacs evich gerichtet, der, als Sieger des vorigen Lages, ihnen bei Bondenthal brobend in ihrer line ten Flanke ftand; aber allein, fich felbst überlaffen, und auf einige Stunden von aller Unterftugung ent.

<sup>&</sup>quot;) Jomini fagt'über diese Demonstrazionen gegen das rechte Rhein User, im 4. Bande Seiten 83 und 84 seiner Histoire des guerres de la révolution, sole gendes: Les tentatives de passages du Rhin n'aboutitirent qu' à une énorme consommation de munitions et à occuper inutilement des sorces, qu'on eut pu mieux employer. Le bombardement de Vieux-Brisach ne sit de mal qu'aux habitans; célui de Kehl n'eut aucun esset, et les démonstrations de passage surent perdre plusieurs braves en pure perte. —

fernt mar. Mit frühem Morgen bes 12. Septembers murbe Dejacsenich von ber Division bes frangofifchen Generals Ferrah angegriffen, und um eilf Ubr Bormittags fab er fich von brei Geiten mit Ubermacht eingeschloffen. Mur in feinem eigenen Muthe und ber Tapferteit feiner Truppe fand er Mittel, die brobende Befahr abzuwehren. Gobald fich Pejacsevich umrungen fab, marf er fich mit ganger Rraft auf ben einen Theil bes Feindes; nachdem er biefen gefchlagen, auf ben Undern, und fofort auf ben Dritten. Diefe Ungriffe gefcaben mit folder Odnelligfeit, bag feine feindliche Abtheilung ber anbern ju rechter Beit Silfe ju leiften vermochte. Dit großem Berlufte mard ber Feind jum Rudjuge gezwungen, und Dejackevich behauptete mit feiner Meinen, burch ben beißen Rampf febr ericopften, Schar feinen Poften. -

Unmöglich konnten bie Frangofen biefes Rorps noch langer in ihrer linken Flanke bulben. Da man fie überbieg damals in ihrer Fronte nicht beunruhigte, fo batten fie binlanglich Beit, mehr Truppen auf ihrem linten Flügel ju versammeln, und ben Ungriff bei Bonbenthal ju wiederholen. Dieß gefcah am 14., an welchem Tage bie Generale Ferran und St. Epr mit 7,000 Mann gegen Pejacsevich losrudten. Die Stellung, welche biefer inne batte, mar am rechten Lauter-Ufer, auf bem eroberten Ochlachtfelde vom 11., mo ebebem bas feinbliche Lager fanb. Gie mar offenfiv, brobend, und geeignet, von bort aus bie angefangenen Ungriffe fortjuseben, aber nicht, folde gegen einen überlegenen Feind lange ju behaupten; ba bie Laurer und bas Defilee von Bonbenthal ber Stellung im Muden lagen. Dennoch bachten Offiziere und Be-

meine nur an ben belbenmuthigften Biberftanb, und vertheibigten fich feche Stunden lang gegen ben vielfach überlegenen Begner. Schon begann bie Dus nizion auszugeben, als man eine neue feindliche Rolonne in ber rechten Rlanke erblichte, bie bem Rorps ben Ruckjug abjufdneiben und es ganglich ju umringen brobte. Obne alle Ausficht auf Unterftubung, blieb jest bem Gen. Pejacsevich nichts mehr übrig, als ben Muchzug anzutreten. Diefer gefcab in größter Ordnung und unter fortmabrendem Rampfe mit bem ungeftum nachbrangenben Beinbe. Pejacsevich erreichte gludlich Dabn, wo er bielt, und fur bie Pflege feiner Bermunbeten Gorge trug. \*) Um 15. trat ber General ben weitern Marich über Klingenmunfter in bas, Lager von . Barbelroth an, wo er ju Mittag eintraf. Der Berluft, den fein Korps am 12. und 14. erlitten, bestand an Tobten in . 6 Office 76 Mann, 1 Pferden, an Bermunbeten 24 516 an Bermißten 88

Bufammen in 31 Offig., 680 Mann, 5 Pferben. Wurmfer hatte die Berficherung erhalten, bag die Preußen den Gen. Pejacsevich bei Bondenthal unterstügen wurden. Sierauf rechnend, rief er diefes Korps nicht icon am 12., wie er es bereits beschoffen hatte,

<sup>\*)</sup> Unter diese gehörten der General selbst, alle Stabsoffigiere des Rorps und sein ganges Gefolge. Einige preugische Offigiere, die zufällig zu dem Gesechte kamen, konnten die Bravour der Truppen nicht genug rühmen, die sich so lange gegen einen so mächtig überlegenen Feind vertheidigten. Den Gen. Pejacsevich hießen sie den öftreichischen Löwen.

von Bondenthal nach Dahn jurud. Aber bie angeordnete hilfsbemonstrazion des herzogs von Braunschweig
zu Gunsten bieser tapferen, kleinen Schar, beschränkte
sich auf die Entsendung von 2 Bataillons, 1 Eskadron
am 13. über den Gebirgsrücken nach Fischbach, wo sie
aber am 14. kaum früh genug anlangten, um den Rückzug des bedrängten Alliirten zu vernehmen. —

Mittlerweile verfuhren auch die Benerale ber feinde lichen Dofel-Urmee, von ben Konventebeputirten bierju nachbrudlich aufgeforbert, offenfive, und griffen am 14. September ben Bergog von Braunfdmeig bei Dirmafens an. Sier, wo ber Drang bes Mugenblick bem Bergoge feine Beit ju Bebenklichkeiten ließ, bewährte er fich wieder als erfahrener, tapferer Felbe' berr. Geine Eruppen errangen einen rubmvollen Gieg, ber bewies, mas in biefem Feldjuge batte geleiftet werben konnen, wenn die Unfichten ber verbundeten Seerführer nicht verschieden gemefen maren. 4,000 Mann, wovon die Salfte Befangene, und 20 Befoute verloren die Frangofen. \*) Aber ber Gieg blieb unbenütt; ba man einen Ungriff auf die frangofischen Stellungen bei Sornbad, St. Ingbert und Bliescaftel nicht eber fat ratbfam bielt, als bis bie preugifche Armee burch bas . aus ben Mieberlanden erwartete Korps bes Generals von Knobeleborf verftartt fenn murbe. Die Ber-

<sup>&</sup>quot;) Wie aber die Aunst, wenn ste alle Umstände im Aleknen bemeistern will, sich meistens verrechnet, geht aus den verschiedenen möglichen Fällen hervor, die man auf dem vorbereiteten Kampfplat von Pirmalens voraus bedacht hatte. Es waren derer vier oder fünf, unter denen aber der wirklich eingetretene: der Anmarsch des Feindes gerade nach dem Rücken des Lagers (der

suche der Franzosen im Rhein-Thale am 15., wo ste Alt-Brensach, gegen allen Kriegsgebrauch, bombarbirten \*), so wie am 17. bei Rhein weiler und Huningen, waren ohne allen Erfolg. Besonders büsten sie bei Rhein weiler ben Übergangsversuch mit 1 Stabs:, 8 Oberoffiziers und 113 Mann an Gestangenen, nebst 10 Pontons sammt Requisiten, welche ihnen von 3 Kompagnien des Regimentes Terzy, die dort das rechte Rhein-Ufer vertheidigten, abgenommen wurden.

Eben so fruchtlos waren die muthenden Angriffe, mit welchen der Feind am 18., 19. und 20. September den linken Flügel der Öftreicher im Bien walde anfiel. Alle seine Anstrengungen scheiterten an der ausharrenden Tapferkeit der dort aufgestellten Truppen, die in diesen Tagen ihre ganze Munizion verschoffen, so daß sie solche von den Preußen borgen mußten. Die Ranonen mußten öfters abgekühltwerden, um sich ihrer wieder bedienen zu konnen. — Wurmsers Verlust bestand in diesen drei Tagen

an Tobten in . 5 Offig., 110 Mann, 18 Pferden, an Bleffirten . 12 , 580 , 22 , an Bermisten — , 37 , 3 ,

Busammen in 17 Offig., 727 Mann, 43 Pferben

Bustenhöhe) gar nicht beachtet war. (Siehe die Erinnerungen eines alten preußischen, Offiziers, Seite 43) —

<sup>\*)</sup> FME. Staader ließ, um Reprefalien zu nehmen, das Fort Mortier am 8. Oftober beschießen. Es fing fünfmgl zu brennen an; allein das Feuer wurde immer wieder gelöscht. Staader hatte nur Feldgeschüt bei fich, und konnte daher nichts weiter ausrichten. —

Die bstreichischen und Reichstruppen empfingen ben beranfturmenben Feind jedesmal mit ber helbenmuthigsten Tapferleit; aber ihre Reihen waren durch die vielen blutigen Gefechte im Bienwalde bedeutend gelichtet, ihre Krafte erfcopt.

Bis jum Angriffe auf bie Weiffenburger Linien, fiel, außer noch einigen Ocharmugeln im Bienwalbe, nichts Erhebliches vor. Gen. b. Rav. Graf Burmfer ließ feine Stellung burch Schangen, Berhaue und bequeme Rommunitazionen verbeffern, um fie bem Feinbe ungangbar ju machen. Geinem Beispiele folgten auch bie Frangofen mit vielem Gifer, welche fortfuhren, fic auf ben Boben von Große und Rlein = Steinfelb und bem Saftel=Sofe, bis über Ober=Otterbach binaus, ju verschangen. Um 25. mit Sagesanbruch fab man ben Reind, bei feinen Bebetten vor bem beutiden Sofe, fogar eine Redute aufwerfen. RDE. Pring Balbet glaubte, biefes feinen Borpoften fo nabe gelegene Bert nicht bulben ju burfen, und ließ bie Keinde in der Nacht vom 25. auf ben 26. burch feine Dragoner überfallen. Die Duntelbeit machte, baß manche Reiter fturgten; aber bie übrigen tamen glad. lich in die Ochange, bieben viele Frangofen nieder, eroberten 2 Ranonen, und nahmen 1 Ingenieur-Offigiet mit 20 Mann gefangen. Mur Wenige entfamen. \*) -

<sup>&</sup>quot;) Als die Franzosen sich überfallen saben; riefen fie ben Baldetischen Dragonern zu: "Vivent les Aristocrates!" Diese, meistens Böhmen, und mit derlei Ausrufungen unbefannt, glaubten, die Franzosen wollten teinen Pardon haben, oder sie beschimpfen. Da hiehen denn die erbitterten Dragoner ohne Schonung darein, und nur durch die Bemühungen ber Officiere

Indeffen mar am 14. September ber faiferliche Relbzeugmeifter Graf Ferraris im Sauptquartiere bes Ronigs von Preugen angefommen, und überbrachte ben lang erwarteten Operazioneplan, welcher babin ging, "bag ber Feind aus ben Limen von Beiffenburg vertrieben, und überhaupt gegen bas Elfag operirt werben folle. Der Ben. b. Rav. Graf Burmfer werbe bie Beiffenburger Linien zu erfturmen auf fich nebe men; bagegen follten bie Preufen in bie linke Flante ber Beinde manovriren. Satte biefe Unterneb. mung einen gludlichen Erfolg, fo follte bie preußifche Armee Candau bombarbiren , und wenn fich biefe Festung nicht ergabe, felbe ben Binter bindurch eingefchloffen halten." - Die Blocade von Landau burch bie Preugen mar ber erfte Erfolg, ben bie Gen. bung bes F3M. Grafen Ferraris nach fich jog. Der Ronig von Preugen ließ den &MC. Opleny bei Offenbach burch ben preugischen Ben. Rüchel mit 5 Bataillons, 10 Estadrons ablofen. Gen. Thabben bedte mit 4 Batgillons, 2 Estadrons bei Albersweiler bas Unweiler = Thal, und 7 Bataillons, 8 Estabrons rudten, unter bem Rronpringen von Preugen, auf bie Unboben binter Rusborf. Der Ronig nabm fein Sauptquartier in Burmeiler. -

Nachdem ber preußische Gen. Anobelsborf am 22. September mit feinem Rorps aus ben Nieberlanben in ber Gegend von Neun Eirchen eingetroffen war, begann die Operagion bes Bergogs von Braun= ich weig gegen ben linken Flügel ber frangofischen

Bonnte einigen wenigen Frangofen bas Leben gerettet merben. -

Rhein-Armee im Gebirge, so wie gegen bie feinbliche Mosel-Armee bei Gornbach und St. Ingbert; wodurch Wurmsers Angriff eingeleite ward. Dieser fand am 13. Oktober statt, nachdem FML. Spleny das faisserliche Heer noch durch 6,000 Mann verstärkt hatte, die früher vor Landau gestanden. Sowohl jene Operazion des Herzogs von Braunschweig, als Wurmsers Erestürmung der Weissenburger Linien sind im achten Heste dieset Jahrgangs der militärischen Zeitschrift dargestellt. Wir übergeben daher jest den Zeitzaum vom 22. September bis zur Mitte Oktober, wo wir Wurmsern, nach Erstürmung der seindlichen Linien, bei Sulz wieder sinden.

Nach dem Giege bei Beiffenburg blieb Burm. fer, ber mit feinem Urmeetorps am 15. bis nach Gulg geruckt mar, zwei volle Sage in bem allba genommenen Lager rubig fteben. Der Ronig von Preugen war nach feinem Reiche jurudgefehrt. Der Berjog von Braunschweig mar am 15. mit feiner Sauptmacht nach Datfothal gegangen. Die frangofifde Rhein-Armee hatte fich hinter ber Dotter gefammelt, und ftand von Drufenbeim bis Reichshofen. In Sagenau felbft und bem bortis gen großen Forfte batte fie ftarte Poften. - Benn zwar die Linien binter der Motter, ihrer vierzehn Stunben langen Musbehnung wegen, - von Ingweiler bis Drufenheim, - unbedeutend find, fo bienen fie boch bagu, baß eine gefchlagene Urmee fich binter felben fammeln tonne, und bag ber Begner gezwungen wirb, neue Unftalten jum Ungriff ju treffen, und baber Beit verliert. Man ftelle fich aber Die Berwirrung in ter feinde lichen Urmee vor, ba fie felbft biefe Bortheile nicht be-

nutte, bie Unfunft Burmfere gar nicht abwartete, fondern fich am 16. gleich bis binter die Born gurud-10g. - Im 17. rudte Gen. Mestares mit dem Bortrabe burch ben großen Bald gegen Sagenau vot, welche Stadt er befette. Dring Balbet batte mittlerweile, ein Lager bei Beinbeim bezogen, bielt Fort Louis, mobin Canbremont ben Ben. Durgnt mit 5,000 Mann in Garnifon geworfen batte, eingefdlof. fen, und freifte bis Drufenbeim. Diefer Ort batte für bie Stellung bes Ben. Meszaros geführlich werben tonnen. Burmfer befahl alfo bem Pringen, ben Feind baraus zu vertreiten. Allein bie Frangefen raumten ben Ort bei der Unnaberung bes Pringen Balbet, ber ibnen bis Offenborf nachfolgte. Dort nabm er feine Stellung mit bem ibm unterftebenden Rorps \*) binter bem Wendbache, ben linken glügel an ben Rhein, ben rechten an bie Born geftütt. Geine leichten Truppen verfolgten ben Zeind bis Bettenbofen und Bamb & beim, wo fie fich festfesten. -

Burmser brach indeffen am 18. mit feiner gangen Armee von Gulz auf, um felbe auf ben Soben zwischen Bagenborf und Kriegebeim ein Lager nehmen zu laffen. Den Rapporten, die vom Gen. Meszaros eine liefen, und ben Aussagen ber Landleute zu Folge, glaubte man ben Feind schon hinter ber Guffel. Die Armee zog also ziemlich sorglos gegen Brumpt. Die Bas

<sup>\*)</sup> Die Stärke deffelben, so wie der Truppen, die Messaros befehligte, ift hier nicht angeführt worden, um Wiederholungen zu vermeiden; da im achten Befte, in der Schilderung des Angriffs der Beifenburger Unien, selbe ausführlich angegeben ift.

gage folgte ber Avantgarbe, welche Desgaros befebligte. Kaum war die Spite berfelben in bem Orte eingerückt, als fie von einigen Rartatichenfalven, von ber Bruce ber, und einem beftigen Rleingewehrfeuer aus allen Fenftern begruft murbe. Dieß gab bas Gignal . ju einem allgemeinen feindlichen Ungriff. Gin Theil bes . linken Flügels ber frangofifchen Rhoin-Armee, welcher, unter Ben. Ferran, noch binter ben Soben von Benersbeim ftand, rudte gegen bie oftreichische in Rolonne auf ber Strafe marfdirende Avantgarbe beran und bie frangoffiche Reiterei mit etwas Befchut brach über Beitbufc vor, um bas Ende ber Rolonne angufallen. Gen. Desgaros leiftete zwar bartnactigen Widerstand, und nabm bem Feinde fogar eine Ranone ab. Uber bennoch mare fein Berberben unvermeiblich gemefen, batte ibn nicht ein gludlicher Bufall gerettet. Ben. Desgaros mar mit ber Avantgarbe faft um zwei Stunden fpater, und die Urmee von Gulg fast um eben fo viele Beit früher aufgebrochen, als in ber Disposizion angetragen war. Die Sauptmacht befand fich baber in ber Mabe. und &MC. Ravanagh fonnte gleich mit ben Brigaben Rospoth und Brunner gegen Beitbufc vorruden, und bes Feindes rechte Flante anfallen; moburch berfelbe von feinem Ungriffe auf Desgaros abjulaffen, und jum völligen Rudjug über bie Born genothigt murbe. Man nahm hierbei ben Frangofen 42 Gefangene und 36 Pferde ab. Der Verluft ber Rais ferlichen bestand

an Tobten in . 2 Offig., 24 Mann, 50 Pferben an Verwundeten — " 100 " 57 " an Vermißten — " 2 " 2 "

Bufammen in 1 Offig., 136 Mann, 210 Pferben.

Die Armee brachte bie Nacht auf ben Felbern gwisichen Weitbruch und Nieber-Scheffelebeim gu. -

Die französische Rhein-Armee hatte indessen zur Deckung ihres rechten Flügels eine Abtheilung bei Wanzen ihres rechten Flügels eine Abtheilung bei Wanzen u aufgestellt, und eine andere finks in das Gebirge geworfen, zu deren Beobachtung Gen. Hohe noch am 18. mit 6 Bataillons, 10 Eskadrons über Burweiler nach Doffenheim entsendet wurde, von wo er nach Neuweiler ging, und die dortigen Anhöhen beseite. Er bestand allda mit einer französischen Brigade ein unentschiedenes Gesecht, welches ihm an Todten . 2 Offiz., 30 Mann, 17 Pferde an Blessirten . 4 " 161 " 19 " an Bermisten . —

Bufammen 6 Offig., 194 Mann, 36 Pferde

Um 19. nahm Burmfer feine Stellung auf ben Boben hinter Brumpt, wohin bas Sauptquar:ier verlegt murbe. Die Borpoften foloffen fich über Bert an jene bes Pringen Balbet bei Bettenbofen. Das Conbeifche Korps mar nach Sochfelben entfendet worben, um bie Berbindung mit Sote ju unterhalten. Ben. Lauer blockirte mit einigen Bataillons Fort Louis. Der Bergog von Braunfdweig fanb indeffen noch immer bei Matschthal. Auf bie Dels bung bes im Lager von Efdweiler flebenden Erbpringen von Sobenlobe jeboch, bag fich ber Beind gegen ibn bedeutend verftarte, batte ber Bergog am 24. Oftober 5 Bataillons, 5 Eskadrons von Matschthal nach Kroppen geführt, bort ben Reft ber Infanterie bes Lagers von Pirmafens an fich gezogen, und war am-folgenben Tage nach Efdweiler marfdirt. Beibe Rorps

tonnten nun als völlig vereinigt betrachtet werben. Der Gergog nahm fein Sauptquartier in Schweigen. Die Abtheilungen von Ralfreuth und Rnobelsborf blieben an ber Saar steben, und hatten bis 8. November einige Gefechte; aber unerheblich an sich, und ohne allen Einfluß auf die Stellungen der Armeen.

Indeffen trug Burmfer, um feine Bertheibis gungelinie ju verfurgen, bem Pringen Balbet auf, ben Feind aus Bangenau ju vertreiben. Diefer Ort war mit vielen Baffergraben und Ochangen umgeben. Ben. Dubois, mit 2,000 Mann, vertheidigte benfelfelben. Pring Balbet begann ben Angriff am 26. Ottober por Unbruch bes Lages in mehreren Rolonnen. Bange. nau wurde erobert, und 14 Ranonen, 2 Saubigen, viele Munizionstarren, eine Feldschmiede, 6 Offiziere, 154 Mann Befangene, waren bie Erophaen biefes glangen: ben Gefechtes. Wangenau blieb nun von Balbets Trupven befett. Babrend biefes Rampfes griffen bie Frangofen bie Borpoften bes Ben. Mesgaros bei Rich. ftabt und jene bes t. E. Oberften gurft Sobenlobe bei Bert an. Blutig aber unentschieden mar bas Gefecht. Der Besammtverluft, ben Wurmfers Beer an biefem Tage auf den verfcbiedenen Punkten erlitt, bestand. an Tooten in . 3 Offig., 17 Mann, 33 Pferben, an Bleffirten . 19 367 Бо an Bermiften 10

Bufammen in 22 Offig., 454 Mann, 85 Pferben.

Mit Ende in Oftobers wurden beide Feldberren wieder mit einander uneins über die Blodade von Landau,
die Burmfer von den Preußen allein geführt wiffen wollte, und über bas weitere Borruden auf Strafburg,
zu bem der Bergog bie Mitwirfung verfagte. Burm-

fer hielt es für unerläßlich, die Bergfesten Eatel: fein und Lichtenberg zu nehmen, mahrend man fich zugleich bei Savern fostseten und Pfalzburg angreifen muffe. Die genannten Festen versicherten die Paffe durch die Bogesen zwischen Lotbringen und Elfaß, und wärren baber eines Versuches wohl werth gewesen.

Babrend ber Bergog von Braunschweig nun in feinem Sauptquartier Ochweigen noch bis in Die Ditte Movember verweitte, Burmfers Soffnung bages gen, Strafburg werbe ibm burch eine royaliftifche Berfdwerung überliefert werben, burd Entbedung berfelben fdeiterte, war fort Louis in die Bande ber Oftreider gefallen. - Diefe Festung, welche die Frangofen Teit ber Revoluzion Fort Bauban nannten, liegt auf einer Infel, die ber Rhein bilbet, und welche etwas mehr als 1,000 Rtafter lang und 300 Rlafter breit ift. Gie wurde im Jahre 1686 von Bauban angelegt, und be-Kand aus einem baftionirten Biered, bem auf ber Elfaffer Geite ein hornwert vorlag. Der Sauptarm bes Rheins fließt unweit Gelingen vorbei. Der fleinere Arm fchied bas Bornwert von bem Sauptplate, swiften befe fen Baftionen balbe Monde angebracht maren. Ein tiefer Graben und ein wohl angelegter bedeckter Beg umgaben ben Sauptwall. Die Stadt war mit einem ver-.fcangten Lager umgeben, und bas Sornwerk befand fich in volltommen gutem Stande. Außerbem maren noch bie und ba gur Bertheibigung bes Rheines Rebuten angelegt. -

Ufers zu blockiren. Gen. Lauer erhielt einige Lage nachber bas Kommando über bie Blockabe, bie fich am 30. Ottober in eine Belagerung verwandelte. Man batte batte ju biefem Enbe ben Ben. Lauer verftarft; bie Pfalger maren gur Urmee gezogen worben; bagegen erbielt er 5 kaiferliche Bataillons. Gein Korps am lin-Een Ufer bestand nun aus 4,685 Mann, worunter 382 Reiter. Mit biefen Truppen rudte er in ber Racht vom Jo. auf Reifdmog, und legte vor bem Dorfe, bem Hornwerte gegenüber, 4 gefchloffene Reduten an, um Die Befahnna im Raume zu balten. 2m 2. November war biefe Arbeit vollenbet, und in ber Macht auf ben 3. wurden bie Laufgraben eröffnet, in benen man o Batterien errichtete. Im 10. murben' biefe beenbet, und 30 Kanonen mit 16 Burfgefdugen barin eingeführt. Um ben Ungriff ju unterftugen, ließ Gen. Lauer auf bem rechten Ufer gleichfalls Batterien aufführen, bie mit 8 fcweren Gefchugen und 10 Pollern befett maren. Muf ein gegebenes Gignal fingen noch am nämlichen Tage alle Batterien gleichzeitig zu fpielen an, woburch, nebft anderen Saufern, auch bas Spital in Brand gerieth. Der Reind antwortete mit. Machbruck aus ber Reflung, bemontirte Q Kanonen, tobtete 7 Mann, und verwundete beren 11. - 2im 11. und 12. murbe bas Feuer fortgefest. Man glaubte, die Garnifon jur Rapitulagion ju gwingen, wenn man ibre Bobnungen gerftorte. Es murde alfo am 13. auf bem rechten Blugel ber Laufgraben eine Batterie errichtet, beren Reuer einen Theil ber Stadt in Brand ftedte. Um ein Ubr Rachmittags foicte Ben. Durant feinen Abju. tanten aus ber Reftung, und verlangte vierundzwanzig Stunden Bedentzeit. Ben. Lauer bewilligte ibm beren

veranlaßten ben FME. Fürsten von Löwenstein, Inhaber bes 2. Chevauleger-Regiments, ihn unter bem
5. Juli 1778 als Oberlieuten ant in sein Regisment zu nehmen. In dem damaligen Kriege zwischen Oftreich und Preußen stand bas löwensteinische Chevausleger-Regiment, unter dem Korps des Gen. d. Kav.
Fürsten Liechtenstein, bei der Urmee des FM. Freihertn
von Loudon in der Nähe von Leitmerit. Sier siel der
Oberlieutenant von Schusseh in den ersten Tagen des
Monats August, bei Gelegenheit einer Fourragirung
der Preußen senseits der Paskopole, in preußische Kriegsgefangenschaft, und wurde erst im solgenden Jahre wies
der ausgewechselt.

Am 1. November 1787 wurde von Schufteth zum zweiten Rittmeister in feinem Regimente beforbert, bas in ber Zwischenzeit seinen Ramen Comenstein mit jenem von Richecourt verwechselt hatte, und versheirathete sich mit dem Frausein Regina Freiinn von Schröff und Mannsperg.

Das Regiment stand in biesem und ben zwei sols genden Jahren in Mahren, nahm also keinen Theil an dem damaligen Türkenkriege, und wurde im Frühjahre 1790 nach Galizien zu dem Armeekorps beordert, welsches zu jener Zeit dort gegen die preußische Grenze aufgestellt wurde. Während dieser Zeit hatte das Regiment, und zwar im Jahre 1789, wieder seinen Inhasber verloren. Es sührte jest den Namen des FME. Baron Karaczan, dem es von seinem Kaiser war versliehen worden. — Den 16. April 1790 erhielt der Rittsmeister von Schustek eine Eskadron. Inzwischen erfolgte der Friede mit der Pforte; die Differenzen mit Preußen waren beigelegt, und die Unruhen in den Nies

berlanden gedampft; da brach ber frangofifche Revolus

Im Monate Januar 1793 marfdirte ber Premiers Rittmeister von Schustelb mit feinem Regimente gur Urmee bes FM. Pringen Koburg nach ben Niederlandben, und hier finden wir ihn, nach bem Ausbruche bes Krieges, zuerst bei bem Gefechte von herve auf ber Strafe von Lüttich am 4. März.

Der FME. Prinz Ferbinand von Würtemberg, zu beffen Korps bas Karaczay Chevauleger-Regiment geshörte, hatte am 3. März die Franzosen aus Aachen vertrieben, und diese Stadt besett. Im 4. wurde die Versfolgung des Feindes auf der Straße gegen Lüttich über Gerve fortgesett. Bei dieser Gelegenheit kam es bei dem lettern Orte zu einem Gesechte, welches dem Premiers Rittmeister von Schustelt das Mittel an die Hand gab, sich auf eine solche Art auszuzeichnen, daß ihm spatershin im Jahre 1796 bei Verleihung des Freiherrisstanzbes, in Folge des erhaltenen Ritterkreuzes des milistärischen Marie Theresten Drens, das Prädikat von bem Orte Herve ertheilt wurde.

Es hatte nämlich der FME. Pring von Burtemberg der Majors-Division des Regiments Karaczay den Befehl ertheilt, einer feindlichen auf der Sobe von Serve stehenden Batterie von 7 Kanonen entgegen zu rücken. Der Premier-Rittmeister von Schustesh besehligte eine ber beiben Eskadronen dieser Division. Diese rückte, troßbem marberischen seindlichen Feuer, gerade auf die Batterie los. Ungekommen auf die Entsernung des Kartatschenschusses, sand sich ein Sohlweg vor der Fronte der Batterie, der, auf 200 Schritte von ihr, parallel mit berselben lies. Der Premier-Rittmeister von Schusses fturzte sich, ohne höhern Befehl, der Erste mit seiner Eskadron in selben hinab, auf der andern Seite wieder hinauf, und in die Batterie; die zweite Eskadron folgte der seinigen; die feindlichen Artilleristen wurden zusammengehuuen, und die Kanonen erobert. Durch die Wegnahme dieser Batterie ward ein Theil der Infanterie, der durch den Feind so gut wie abgeschnitten war, und unter dem 4 Kompagnien Mahonn Jäger sich befanden, wieder frei gemacht, und so der Vormarsch auf Lüttich sehr erleichtert. Der FML. Prinz Ferdinand von Würtemberg, als Augenzeuge von Schusteths Entschossenden, und der Folgen der That, stellte ihm barüber am zweiten Tage darnach in Lüttich das ehrenzvollste Zeugniß aus.

Bei der Schlacht von Famars, am 23. Mai 1793 burch Oftreicher und Englander gemeinschaftlich gewonsnen, beette der Premier-Rittmeister von Schustelh mit seiner Estadron den Angriff der englischen Reiterei auf die zwischen den Dörfern Querenain und Artre aufgestellten seindlichen Truppen, und nahm bei dieser Gestegenheit zwei zurückgelassene englische Standarten in Schuß, deren Bedeckung nicht hinreichend gewesen ware, sie dem darauf gemachten Angriffe der Feinde vorzusenthalten. Der Herzog Friedrich von York sprach dars über in einem sehr ehrenvollen Zeugnisse vom 18. Juni aus Etreur bei Valenciennes seine Zufriedenheit gegen den Rittmeister von Schustelh aus.

Im Jahre 1794 wurde der Premier-Rittmeister von Schustelb am 31. März als Sauptmannein den Generalquartiermeisterstab übersett, jedoch schon mit dem 16. März deffelben Jahres zum

Major bei feinem vorigen, dem Karaczan Chevaules ger-Regimente, beforbert. —

Mls am 22. Mai 1794 ber frangofifche Gen. Dis degru, nachdem Courtrai verloren war, gegen Cournan vorructe, um die oftreichische Urmee von bort ju verdrängen, mar der Major von Ochustelh beauftragt, bie Artillerie ber Abtheilung bes Gen. Grafen Bellegarbe mit feiner Divifion rudwarts ju begleiten. Er bemerkte aber gerade ju diefer Beit, daß bie oftreich= ifche Kavallerie bes rechten Flugels, welche im Borruden begriffen mar, von ber feindlichen Infanterie, melde in ben Dorfern Templeuve und Blandain ftand, würde aufgehalten werben. Er enticolog fic baber fonell, obne fich an den frubern Befehl zu halten, ober ohne einen neuen empfangen zu baben, bie feindliche Infanterie aus ben genannten zwei Dorfern zu vertreiben. Der Lage ber Dorfer und bem Terran gemaß, theilte er feine Divifion in mehrere fleine Abtheilungen, brang von als Ien Geiten in bie Dorfer durch die Garten ein, bieb bie feindliche Infanterie nieder ober jagte fie binaus, und veranlafte baburch, bag bie biesfeitige Ravallerie ibren Ungriff fortfegen, und die in der Zwischenzeit fich wieder gesammelte offreichische Infanterie in ben Dorfern wieder feften guß faffen tonnte. Der &M. Pring Roburg bat in einem am 7. August 1794 ju Fourron le Comte ausgestellten Zeugniffe biefe That bestätigt, und Geine Majeftat, unfer jest regierender Raifer, gaben bem Dajor von Schufteth über biefe fo michtige Dienstleistung Allerhochft Ihre Bufriedenheit in den bulbreichften Musbruden ju ertennen. -

Im Jahre 1795 stand der Major von Schusteth mit feiner Division bei der Avantgarde der Armee des

FM. Grafen Clerfant, in ber Brigabe bes Gen. Baron Kray, in Kantonnirungequartieren binter ber Rabe, als ber Feldmaricall ben Ungriff auf den feind. lichen Gen. Marceau befahl, um biefen von ber Mabe gang gu vertreiben, hinter welcher er fich bieber immer verftartte. Der Feind batte feine Stellung bei ben Dorfern Alfent, Obernheim und Lethweiler. Er murbe bier am 8. Dezember mit fo gutem Erfolge angegriffen, bag er aus feiner Stellung vertrieben ward, und 600 Mann Gefangene, unter benen mehrere Stabs- und Oberoffiziere, gemacht, 1 Fahne, 5 Ranonen und 40 Munigionskarren erobert murben. Raraczan Chevaulegers wirkten wieder fraftig ju biefem guten Erfolge mit, und FM. Graf Clerfant, fagt in feinen Berichten an ben Rriegsprafibenten &D. Graf Wallis : "baß fich ber Manjor Soufteth von Raraczan bei biefer Belegenheit "neuerdings auf bas Borguglichfte ausgezeichnet habe."

Bei dem ersten in diesem Kriege am 11. Mai im Jahre 1796 abgehaltenen Marien Theresien Ordenskapistel wurde dem Major von Schusteth einstimmig das Ritzterkreuz des Marien Theresien Drdens zuerkannt, und er zierte als der Erste die lange Liste von neunundzwanzig damals ernannten Ordens-Kittern. In Folge dessen Schuster Saiser den Ritter von Schusteth bald darauf in den Reichs- und Erbländischen Freiherrnstand, mit dem Prädikate von Serve.

Am 6. August 1796 wurde der Major Baron Schufteth in einem der verschiedenen Gefechte in der Mahe
von Forchheim durch einen Schuß in den Unterleib
verwundet.

Noch in bemfelben Jahre, am 12. Dezember, murte er in feinem Regimente zum Ober filieuten ant ernannt, und am 29. April 1797, also taum etwas mehr als vier Monate nachber, auf ben Vorschlag bes & M. Grafen Burmser, zum Ober ft en befördert, und ihm bas Rommando bes 8. Graf Burmser Susaren Regiments übertragen; mit welchem er, nach bem abgeschloffenen Baffenstillstande, nach Troppau in Oftreichische Schlessen marschirte.

Im Frühjahre 1798 wurde das Regiment nach Italien beordert, und machte einen Theil jener Truppen aus, welche das Venezianische besetzen, das Östreich durch den Frieden von Campo Formio erhalten hatte. Es stand im Monat Juli zwischen Padua und Movigo, und hatte noch vor dem Einmarsche in seine Kantonnirungsquartiere seinen Inhaber den FM. Grassen Wurmser in Wien durch den Tod verloren, statt deffen der FME. Graf Nauendorf von Seiner Majestät dem Kaiser zum Inhaber ernannt wurde, dessen Rasmen es jeht führte.

Der' Friede von Campo Formio, das Benehmen bes republikanischen Obergenerals beim Abschlusse besselben, trugen die Rennzeichen seines baldigen Bruches an sich; er dauerte, nachdem er am 17. September 1797 geschlossen worden war, kaum anderthalb Jahre. In Italien brachen die Feindseligkeiten am 26. März 1799 wieder aus; indem die Franzosen, ohne vorher den Baffenstillstand aufgekündigt oder sonst eine Erklärung gegeben zu haben, schon in der Frühe um drei Uhr die noch unvollendeten Verschanzungen von Pastrengo und Verona, und gegen Abend auch Legnago, ansgriffen. Schon seit dem frühen Morgen hatten die

Franzosen bie Festung Legnago, beren Berke ebenfalls noch nicht vollendet waren, auf der Strafe von
Mantua ber berennt, und waren im Besite von Unghiari, Gallo und St. Pietro di Legnago. Es tam jeboch erst gegen funf Uhr Abends dort zum Gefechte.

Der Oberft Baron Schufteth befehligte an biefem Lage ein leichtes Rorps, bestehend aus 2 Rompagnien Jager, 6 Rompagnien Wartenbleben Infanterie, 5 Es-Fabrons Mauendorf Sufaren, 1 Rompagnie Pionniere, und machte ben Bortrab ber jum Ungriff bes Reinbes bestimmten Rotonne bes FMC. Baron Froblid. Gegen bie angeführte Beit ruckte ber Oberft Baron Ochuftelb mit feiner Avantgarbe aus bem Thore von Legnago gegen St. Pietro, fließ fogleich auf ben Beind, griff ihn an, und jog baburch beffen Sauptmacht gang auf fic. Ungeachtet bem in ber Fronte ibr begegnenben feinblichen Geschütfeuer, und jenem ber Tirailleurs von beiden Geiten, brang bie Rolonne gefchloffen auf ber Strafe vor, und ichlug mit bem Bajonette ben von der feindlichen Ravallerie auf ihre Opige gemachten Ungriff unerschrocken ab.

Oberst Schustelh griff nun seiner Seits ben Feind mit seiner Kavallerie an; allein von der feindlichen Übersmacht wurde er beinahe umrungen; die Infanterie jesboch, welche mittlerweile den Straßengraben übersetzt hatte, machte rechts und links ein mörderisches Feuer auf die Feinde, und wickelte so den Obersten von ihnen los. Unterstützt durch seine Infanterie auf beiden Seisten der Straße, griff der Oberst die Feinde jest mit kleinen, für den engen Raum der Straße besser passenden Abtheilungen, mehrmals an, und hielt ihn das durch im Schach, bis die Kolonne des FMC. Fröhlich

aus der Festung hervorbrach. Jest war das Gesecht balb entschieden; die Feinde wurden durch die vereinten Unstrengungen der Öftreicher vollkommen in die Flucht gesschlagen, und ließen 8 Kanonen, 3 Saubigen, 32 Pulverkarren und über 200 Gesangene in den Sänden der Sieger.

Bei ber Schlacht von Magnano am 5. Upril 1799 war ber Gieg Ubenbe gegen funf Ubr fur bie Oftreicher noch nicht entschieden; indem ber feindliche Gen. Moreau noch immer unaufhaltfam gegen ben oftreicilden rechten Ribael, und bis auf eine Stunde von Berong, vordrang. Der linke öftreichische Flügel ftanb zwar bem Reinde; allein auch biefer wollte nicht weiden. Da feste der Oberft Baron Schuftelh über die Etich, fiel bem Feinde in die rechte Flanke, warf die Divifion Grenier in größter Unordnung, und verfolgte fie über. Ralbon und Balefe, Mehrere hundert Gefangene, viele Pferbe, Ochlachtvieb, 40 Munigionskarren und eine Menge Bagage murben bie Beute feiner Truppen. Diefer glückliche Erfolg feines Ungriffes zwang auch ben linken feinblichen Flügel zum Rückzuge, und bie Schlacht mar gewonnen. — Ein von bem FME. Grafen Klenau am 1. Mai 1801 ju Wien ausgestelltes Beugniß bemabrheitet bie beiben eben angezogenen Ereigniffe. -

Wie bekannt, hatte der FM. Sumarom im Frühjahre von 1799 den Oberbefehl über die vereinten Oftstreichisch-Russischen Truppen in Italien. Dieser hatte
nun im Monate Upril schon dem F3M. Baron Krap
die Berennung und Belagerung der Feste Mantua
aufgetragen. Un die wirkliche Ausführung des zweiten
Befehls konnte fürs Erste nicht gedacht werden, theils

wegen Ochmache bes bagu bestimmten Truppentorps, theils megen Mangel an binlanglichem Belggerungegefoune. Es mußte fic baber nur auf die engfte Ginfoliefung von Mantua beschränkt werben; welche bis ju bem Beitpunkte bauerte, mo ber &M. Sumarow, nach bem . Falle der Citabelle von Aleffandria, dem F3M. Baron Rray neuerdings die Wegnahme von Pefchiera, bann bie fcnell möglichfte Bezwingung von Mantua anbefahl. Um 6. Mai hatte fich Defchiera ergeben; am 7. jog F3M. Baron Kray vor Mantua. Uls er am 8. bei Roverbello angekommen mar, erhielt er bie Rachricht von einem Musfalle, ben bie frangofifche Garnifon von Mantua aus allen Thoren gegen die Cernirungstruppen des Ben. Grafen Klenau unternommen hatte, bet aber gludlich jurudgefchlagen worden; bei welcher Belegenheit ber Oberft Baron Ochufteth fich gang vorzüglich ausgezeichnet batte. Moge bier ber Dienftbericht bes Ben. Grafen Rlenau über bieß gluckliche Ereigniß an unferer Stelle fprechen. "Im 8. Mai, eine Stunde "vor Anbruch bes Tages, brach ber Keind, 3,000 Mann "fart, aus ber Porta Prabella bervor, und rudte gengen ben Ginfdliefungeforbon, mabrend ju gleicher "Beit eine feinbliche Abtheilung auf bem linten Flügel mbes Rorbons binter Ungeli landete, und ben Difetern nan Angeli, Chiefa nova und Doffo bel Corfo in ben "Rucken tam. Bon ben bier ftebenben Truppen murbe nein Theil gefangen, bie andern verfprengt, fo bag "bie Frangofen, bie unaufgehalten vordrangen, ju glei-"der Beit mit den eben abgeruckten Ablofungen in bie "Leger von Montengro und Gan Gilvefiro einbrangen. "La biese auch nur eine geringe Ungahl Truppen ent-"bielten, fo war es ben Feinden ein Leichtes, auch biefe

"auf der Strafe von Marcaria und Rivalta gurudzu"bruden, fo daß fie mit mehr als 1,000 Mann und
"2 Kanonen über Montenara bis Buscoldo vorrücken
"fonnten, und den Beg nach Borgo Forte zu geben
"drohten."

"Mit Unbruch bes Lages felbst war ber Feind mit "1,200 Mann, ungeachtet ber tapferften Gegenwehr "ber bort aufgestellten balben Bager = Rompagnie, bei "Molina Cerela berausgebrochen; hatte fich gleich auf "bie Strafe von Pietoli gewendet, und drang auf jes "ner von Gan Benedetto gegen San Biagio vor, wo "bas leichte Bataillon Bach fant. Der Oberft Baron Doufteth war nicht fo bald von diefer Borruckung bes "Feindes benachrichtiget, ats er mit einer Estadron "Sufaren, einem Bataillon Battermann und feiner Ra-"vallerie-Batterie jur Unterftugung bes leichten Ba-i "taillons berbei-eilte, und ben überlegenen Feind mit "gewohnter Sapferfeit angriff. Er marf ibn, trot bem "anhaltenden Gefdugfeuer, aus ben feindlichen Ber-"ichanzungen, über bas Dorf Cerefa binaus in die Muble "jurud, und befette neuerdings bas Dorf burch bie "Jäger, denen er zwei Rompagnien von Lattermann zur "Unterftugung ließ."

"Das Feuer dieses für die Oftreicher gludlichen "Gefechtes machte durch die Richtung, die es genom"men hatte, den bis Buscoldo vorgerudten Feind für
"seinen Ruden besorgt; er ging zurud, und schlug bier"bei die Strafe von Argineto ein, um nach Ceresa zu"gelangen, in welcher Richtung er unseren dort fieben"ben Truppen in Ruden und linke Flanke marschitte;
"wie er bann auch ben mit ber schwachen andern halben
"Jäger-Rompagnie und 15 Husaren in Levata gestan-

"denen Rittmeifter Ollah icon abgefcnitten hatte. Dies "fer aber, auch ein tapferer Unger, folug fich ohne "langes Befinnen burch bie feinbliche Rolonne burch, und "bas bei biefer Belegenheit entstandene Feuer benach-"richtigte ben Oberft Baron Schuffelb von bem Dar-"iche bes Feindes gegen ibn. Diefer fontte biefem Fein-"be fogleich ben Dajor Bajna von Lattermann Infan= "terie mit zwei Rompagnien feines Bataillons entge-"gen, ber ibn mit bem Bajonette angtiff; und ibn "zwang, fich linkt zu wenben, und feinen Ruchzug, Der "einer Flucht glich, gegen bie Porta Prabetta gu neb-"men. Babrend diefer Beit batten bie Frangofen einen "iweiten muthenben Ungtiff auf Cerefa gemacht; aber ,auch biefer murbe ftanbhaft abgefchlagen. Um zehn Uhr "Bormittage raumte ber Feind Gan Gilveftro und Mon-"tenara; um brei Ithr Rachmittags maren wieber alle "Poften wie fruber von ben Offreichern befett."-Der Schlug biefer Relazion bes Ben. Grafen Rlenau über Diefes beiße Gefecht, bankt ber Entichtoffenbeit bes Dberften Baron Schufteth und feinen guten Diepofis gionen ben gludlichen Ausgang beffelben. -

Am britten Tage nach ber Schlacht an ber Trebia vom 19. Juni ruckten die Generale Graf Hohenzollern und Graf Klenau, welche durch die Borrückung des französischen Gen. Macdonald am 12. Juni, über Mostena und Parma gegen Piacenza, aus ihrer Stellung bei Modena und G. Giovani waren vertreben worden, wieder gegen Parma und Modena vor. Der Oberst Baron Schustelh, zur Brigade Klenau gehörend, drang bei dieser Gelegenheit mit 6 Kompagnien Infanterie und Estadronen seines, des Nauendorsischen, Susarens Regiments und mit der Kavallerie-Batterie, gegen das

Raftell von Mobena vor, ließ felbes mit Saubiggranaten bewerfen, das Thor desselben, theils einschiegen, theils durch Freiwillige einhauen, nahm so das Kastell und machte die 250 Mann starte Besatung zu Kriegsgefangenen; wobei ein Vorrath von einigen taufend Gewehren gebeutet wurde.

Am namlichen Tage marschirte ber Gen. Graf Rlenau von Modena nach Reggio, um auch biese Stadt
zu nehmen. Der Feind wartete aber keinen Ungriff ab,
fondern zog sich auf der Bergstraße zurück. Um 22. in
der Früh täckte ber Feind mit 5,000 Mann wieder gegen Reggio vor. Gen. Graf Rlenau und der Oberst
Baron Schusseth schlugen sich den ganzen Morgen mit
dem Feinde herum, mußten aber endlich der Übermacht
weichen, und ihm Reggio und die Straße freilassen.
Oberst Baron Schustelh zog sich mit seinem Detaschement nach Novellara, Graf Klenau mit der Haupttruppe nach Carpi. Der Dienstbericht über dieses Gefecht rühmt neuerdings des Obersten bewiesene Einsicht und Lapferkeit.

In dem Feldzuge des Jahres 2800 befand sich ber Oberst Baron Schusteth bei der Blocade von Genua, und stand am 11. Mai auf dem linken Flügel des Blockadekorps am Monte Parisone, bis zur Seeküste; als die Brigade des Gen. Gottesheim durch den Ausfall der französischen Besahung beinahe gänzlich aufgeries ben wurde. Auch Oberst Schusteth ward an diesem Tage vom Gen. Massen'a selbst in seiner Stellung angegriffen, der mit 2 Halbbrigaden über Sturla gegen ihn angerückt war; während ber französische Gen. Miolis mit 3 andern Halbbrigaden den rechts vom Obersten Schusteth liegenden, von den öftreichischen Truppen

befetten Berg Cofta bi Parisone angriff und nahm. Gen. Maffena konnte, ungeachtet seiner übermacht, nichts gegen den linken Flügel des Obersten Schuftoth gewinsnen; weil alle Zugange zu demfelben vermauert, und bas Geschütz so vortheilhaft aufgestellt war, daß die Branzosen unverrichteter Sache wieder umkehrten. Aber auch den Gen. Miolis griff Oberst Baron Schusteth so dann auf dem genommenen Berge an, und warf ihn wieder in seine frühere Stellung zurud.

Bei bem unvortheilhaften Gefechte bei Caftegio am 10. Juni, welches bas Korps bes FME. Baron Ott gegen die zwei feindlichen 16 bis 18,000
Mann ftarten Divisionen ber Generale Lanues und
Chamberlac bestand, hielt der Oberst Baron Schustelh,
burch einen träftigen Ungriff mit 3 Estadronen seines
Regiments und 1 Estadron Buffy Sager auf ben ungestüm nachbringenden Feind, diesen ab, in die Nachbut bes Korps einzudringen, und gab dieser dadurch
Beit, sich in Ordnung nach Rivalta zurückzuziehen.

In der, im Unfange mit Sieg gekrönten, in ihrem Ende fo unheilvollen, Schlacht von Marengo murde der Oberst mehrmals verwundet. Sein ausgezeichnetes Benehmen in jeder feindlichen Begebenheit, der er beit wohnte, erwarben ihm am 28. Oktober 1800 die Beförberung zum Generalmajor und die Erhebung in ben ungerischen Magnatenstand.

Der Waffenstillstand im Jahre 1800 unterbrach bie Feindseligkeiten nur auf eine kurze Zeit; indem sie in Italien am 23. November schon wieder begannen. Bei dem Wiederausbruche derselben war dem Generalmajor Baron Schusteth, die Bewachung der Po. Strede von Governolo bis Kicarolo, von Einflusse des Min-

gio bis gu fenem bes Panaro in ben Do, fbann bie Sicherung bes Brudentopfes von Ochiobello anvertraut. Zugleich mar ber General von bem Rommanbirenden, Gen. d. Rav. Grafen Bellegarde, beauftragt, offensive Demonstrazionen gegen den Feind jenseits des Panaro gegen bas Dobenefifche, und jenfeits bes Reno und Do bi Primaro, gegen bas Bolognefifche vorzunehmen, binter welchen Rluffen bie Frangofen ftanben. Es war ibm beshalb ber Befehl über ein leichtes Rorps übertragen morben, bas, ohne einen Ausschlag fur bie Sauptoperazionen zu geben, blog einen Parteiganger-Krieg zu führen batte, und bem Feinde fo viel 26= bruch thun follte, als immer moglich mar. Der Beneral batte fein Quartier in Ferrarg genommen, um, von biefem Mittelpunkte aus, gegen beibe Seiten,gleich bereit gut fenn. Um ben Bunfchen feines tommanbirenben. Generals fo genau wie möglich ju genugen, tieß er fürs Erfte am 30. November bas Stadtchen Bonbeno am Panaro und bas Dorf Stellata am Do meg. nehmen; wobei feinen Truppen auf bem Panaro 15 mit Lebensmitteln belabene Odiffe in die Bande fielen, bie fogleich in ben Do abgeführt wurden. Die Feinde machten zwar am folgenden Tage ben Berfuch, beibe Orte wieder gurudgunehmen; allein fie murben mit Berluft an Tobten und Befangenen jurudgewiesen. Gie wieberholten ben Berfuch noch zweimal, boch jebesmal mit gleichem Erfolge. Um 4. Dezember batte ber Beneral feine Borpoftentette von Stellata, wo fie fich an ben Po anlehnte, über Bondeno, Sta Biança, Maria Magdalena, Buona compra, San Agostino langs dem Reno links bis Tragbetto, und bann langs bem Do bi primaro bis Argenta und Baftia vorgeschoben, auf biefen Fluf-

fen: bem Panaro, Reno und bem Po bi primaro, eine Menge mit feindlichem Gute beladene Schiffe erbeutet, bem Reinbe nicht allein Terran, fondern auch viele Befangene abgenommen. Eine fernere Beifung feines Beneral en def befahl ibm, bie Strada romana gegen Uncona vom Feinde zu reinigen, bamit bem Ben. Marquis Sommariva der von Uncona nach Ferrara auf bem Marfche mar, ber Beg ju feiner Bereinigung mit bem General Baron Schufteth geoffnet werbe, mit bem er einen Sandftreich auf Bologna ausführen follte. Musgesendete Sufaren Streiftommandos, hoben in Lugo. Ravenna, Cervia, und in andern Stadten ber Romagna, die noch auf Requifizionen bort ftebenben feinblis den Poften auf, machten babei Gefangene gn Offigie. ren und Mannichaft, gewannen Beute, und befreiten bie genannte Strafe von den Feinden.

In bem Ginne bes erften Theiles feines Auftrages befchloß ber General, die befestigten beiden Stabte Finale und Cento wegzunehmen, und bestimmte bierzu ben 10. Dezember. Den Ungriff auf Finale lief er unter bem Dberbefehl bes Oberftlieutenants Muntatin in brei Kolonnen ausführen. Die erfte gum Sauptan= griffe bestimmte Rolonne, unter bem Oberftlieutenant Muntatin felbit, bestand aus: 5 Kompagnien von Munfatin Infanterie, 3 Bugen, Mauendorf Sufaren, & Rapallerie-Batterie und einer Abtheilung Pionniere. Sie nabm ihren Weg von Gan Agostino über Buona compra. - Die zweite Rolonne, unter dem Befehle des Mittmeifters Baron Lucgensty von Mauendorf Sue faren, mar aus 3 Kompagnien Lattermann und i Buge Sufaren jufammengefett, und nahm ihren Weg von Bonbeno über Scorticino und San Onofrio. Gie mar

bestimmt, während bes Sauptangriffs, von S. Onofrio ber einen Scheinangriff zu machen, und ließ in Scortischino eine Rompagnie zur Sicherstellung ihres allenfallsigen Ruckzugs zurück. — Die britte kleinere Roslonne bestand aus: 1 Rompagnie Munkatsp, 1 Rompagnie Lattermann Infanterie, 2 breipfündigen Ranosnen. Sie marschirte am biesseitigen Ufer bes Panaro über Sta Bianca. Eine ber beiben Rompagnien setze in angemessener Entfernung von Finale mit Schiffen über ben Panaro, um sich an die Hauptkolonne anzuschliessen; die Undere blieb mit den beiden Ranonen an der Überfuhr, ebenfalls zur Deckung des Rückzuges, stehen.

Der Angriff geschab, so wie er war vorbereitet worben, mit vollkommener übereinstimmung ber Kolonnen. Rach einem hartnäckigen Gefechte brangen die Truppen in die Stadt, bemeisterten sich derselben vollkommen, und machten den Kommandanten mit 30 Mann zu Gefangenen; nachdem Viele waren getöbtet und verwundet worden. Der größere Theil der Besatung aber hatte unter Begünstigung der Nacht Mittel zur Flucht gefunden. Eine Menge bei Finale gestandener Schiffe wurden sogleich in den Po abgeführt. Der Verlust der drei Kolonnen bestand in 12 Todten und 25 Verwundeten.

Den Angriff auf Cento hatte ber General Barron Schusteth fich felbst vorbehalten. Bei bem Abmarssche ber nach Finale bestimmten Haupteolonne von San Agostino blieb General Schusteth mit 4 Kompagnien Terzy, 2 Bügen Nauendorf Jusaren und der andern & Kavallerie-Batterie, bei San Agostino auf der Chausse nach Cento stehen, um, wie er sich gegen den Oberstlieutenant Muntatsp äußerte, für den Fall, das die Besahung von Cento dem Angriffe auf Finale ein

Sinberniß in Wege legen wollte, bas Rathige veranlaffen zu tonnen. Raum war bie Sauptkolonne gegen Finale abgeruckt, fo ließ ber General feinen Truppen Wein reichen, und erklarte, daß er gefonnen fen, mit ibnen Cento meggunehmen, welches mit einen allgemeinen Enthuliasmus aufgenommen murbe. Der Beneral erreichte unter einem bichten Rebel, vom Reinde unentdect, bas por ber Stadt liegende Rapuginerflofter. Bon bier ließ er feine Sufaren bie gange Stadt umreiten, und alle vier Thore von Mugen befegen, um bem Feinde, der auf 300 Mann angegeben mar, die Klucht unmöglich ju machen. Durch einen Theil feiner Infanterie ließ er bie Brude gwifden Cento und Dieve, fo wie alle übrigen wichtigen Puntte befaten, rudte bann mit ber balben Ravallerie-Batterie bis auf 400 Schritte vor bem Rapuzinerther pon, und ließ einige Schuffe gegen bas Thor machen und mehrere Granaten in bie Stadt werfen, mabrend die Sufgren von allen auswendigen Difete nieberbieben, mas ihnen nicht ent flieben tonnte. Der Reind feuerte beftig mit bem Heis nen Gewehr von ben Ballen neben ben Thoren auf bie Truppen. Der General ließ bierauf bas Gefchat fdweigen, und fandte einen Trompeter vor, um ju parlamentiren. Diefer mube mit einer Decharge abae-· wiefen,

Der General ließ die Ranonade wiederholen, nach einer Weile wieder aufhören zu feuern, und neuerdings den Trompeter blasen. Jest hörte das Feuer des Feindes bei dem Kapuzinerthore auf; er verließ den Wall, und warf sich in das kleine Fort der Stadt, il Noctho genannt. Der General befahl nun, das Thor einzusprengen, und als dieß gelungen, schiebte er einige Der. mille Belich, IV. 1834.

Kreiwillige binein, die aber aus Thuren und Renftern mit Flintenfduffen empfangen wurden. Doch auch bieg Reuer borte balb auf; weil die Reinde fich gang in bas Bort gezogen batten. Der General fandte nun ben Sauptmann Bittner bes Beneralquartiermeifterftabes mit einem Erompeter gegen bas Fort, um ben Romb mandanten gur Übergabe aufzuforbern. Der Reind lief ifn bis an bas Fort ankommen; felbft ber Rommanbant zeigte fich ibm icon, als ploblic eine Decharge auf biefen ausgezeichnet verbienftvollen Offizier gefcab, wodurch er eine febr gefahrliche Ocupmunde in bas finte Bein erhielt. Der Beneral ließ nun einen ber erften Bueger ber Stadt ju fich führen, trug ibm auf, feinen Mitburgern zu bedeuten, bag, wenn fie ben Rom. manbanten nicht zur alfogleichen Übergabe bes Forts bewegen wurden, er gefonnen fen, die Stadt an allen vier Eden angugunben und in einen Goutthaufen gu vermandeln. Dieg mirtte; in einer halben Stunde mar bie Rapitulagion unterfdrieben. Die Befagung verlief. bas Fort, und ftredte bas Bewehr. Es murten bet Rommandant, ein Bataillonschef, 35 Offigiere und 180 Mann ju Rriegsgefangenen gemacht, und viele Baffen erbeutet. Der General batte, abgerechnet ben braven Sauptmann Bittner, mer 1 Todten und 1 Berwundeten, bann ein verwundetes Artillerie:Pferb. 26. lein Cento konnte man nicht behalten; weil es bie Borpoftentette ju febr murbe ausgedebnt baben, und ber General bagu gu wenig Infanterie hatte. Die Befangenen murben vorausgeschickt, und Abends verließ ber General die Stadt wieder. Dagegen murbe Rinale behalten und in die Borpoftenkette mit eingeschloffen. Wir fagten, bag es ber Bunfc bes Gen. b. Rav.

Grafen Bellegarde mar, burch bie beiben Generale Sommariva und Schuftelb, fobald fie vereinige fenn murben; einen Sandftreich auf Bologna ausführen gu laffen; nicht um biefe Stadt befest zu behalten, fone bern von ihr eine Kontribuzion und Requifizionen zu erbeben. Er fcbickte besbalb ben RMC. Baron Drylius nach Ferrara, um ben Befehl ber Brigaden ber beiben genannten Generale ju übernehmen. Ingwis fchen batten bie ungludlichen Ereigniffe bei ber Armee. in Deutschland auch ben fernern Unternehmungen in Italien ein Ziel gefest. Dach ber Ochlacht am Mincio wurde der Unschlag auf Bologna aufgegeben, die Oftftreicher jogen fich auf bas linte Ufer bes Do gurud, und nach bem Baffenftillstande binter die Etich. Dem Baffenstillstande folgte im Monat Februar 1801 ber Friede von Luneville; bie Armee lofte fich auf, und bie Truppen bezogen ihre Friedensquartiere in der gangen Musbebnung ber Mongrebie. -- .

Der Generalmajor Baron Schusteth erhielt bas Brigade-Kommando zu Czernovicz in der Bukowina, in welcher Anstellung er bis zum Wiederausbruche dek Krieges von 1805 blieb. Seine Bestimmung rief ihn dann zu der Armee in Deutschland, wo er seine Einsteilung in dem Armeekorps des FML Baron Kiensmaper fand, und, als Stellvertreter eines Divisionars, mehrere Brigaden befehligte.

Die Ereigniffe bes unheilvollen Belbzuges von 1805 find zu fehr betannt, als daß es nothig mare, ben Derneral Baron Schuftelb in den einzelnen Begebenscheiten beffelben aufzusuchen, in benen er, nach bem Beugniffe feiner Rorpetommanbanten, die gewohnte Einficht, Tapferkeit und Aushauer bewies.

Das Korps bes FME. Baron Kienmayer hatte ber feindlichen Übermacht weichen und die Donau verlaffen muffen, um sich hinter ben Inn zu ziehen. Sier erhielt ber FME. Graf Merueld ben Befehl über bieses Armeestorps, ber dem General Baron Schustelh die Führung berArrieregarde übertrug, und ihm ein aus 9 Bataillons und 14 Eskabrons bestehendes leichtes Korps unterordnete, welches in vier Brigaden eingetheilt war, und dem Schustelh als Qua-Divisionar vorstand. Mit diesem becte er, nachdem er die Gesechte am 29. Oktober bei Ranshofen, am Jo. bei Ried und am J1. bei Suagehrenvoll bestanden hatte, den Rückzug dieses Urmeestorps, bis zu dem Flankenmarsche durch Steiermark nach Ungern, wo es sich nach der Schlacht von Austerslig mit der Hauptarmee vereinigte.

Nach bem Frieden von Prefburg 1806 erhielt ber Generalmajor Baron Schustelt zuerst die Brigade zu Pösing, bann jene zu Eperies in Ungern. Im Jahre 1807 ward er nach Jaroslau in Galizien übersett, und am 14. April 1808 zum Felbmarfchall-Lieusten at beförbert.

Der Feldzug vom Jahre 180g rief bie öftreichsiche Armee zu neuen Thaten. Mußte fie ber feindlichen Übermacht weichen, so find doch die Schlachten von Regensburg, Afpern, Deutsch. Bagram und In aim eben so viele Beweise für ben Gelbenmuth, die Tapferteit, Ausbauer und Ergebung bes öftreichischen Beeres, und die Schlachten von Uspern und Inaim werben immer hervorragende Zweige des ewig grünenden. Borbeertranges seyn, der die öftreichischen Fahnen schmudt.

(Der Schluß folgt.)

III.

## Unsichten von der Organisazion eines Ur=

(S & L u f.)

Die Feld-Artillerie theilt fich bei allen großen Mächten \*) in reiten be und Fuß-Artillerie; mit Ausnahme Oftreichs, bei beffen Geschütz-System Erstere burch bie unbedingt vortreffliche Einrichtung sei-

Die reitende Artillerie. Für die Garde in 1 Postziones, 3 leichte Batterien. Für die 7 Divisionen leichter Ravallerie in 7 Brigaden. Für die 3 Reserve-Ravallerietorps in 5 Divisionen oder 9 Brigaden.

Anger diefen in die reitende Artillerie-Referve.

Die Fuß-Artillerie. Für die Garde in 3 Brigaden. Für die Grenadiere in 1 Division oder 3 Brigaden. Für die Hauptarmer in 6 Divisionen oder 18 Brigaden. Für die Armee des Raukasus in 1 Division. Für die Truppen in Finnsand in 1 Brigade. Aumerkung des Berfassers.

<sup>\*)</sup> Die Kaiferlich ruffifche Feld : Artillerie, welde nach den neuesten Quellen gegenwärtig 31,637 Mann, 21,360 Pferde ftark angegeben und mit 1,458 Geschüsgen in 119 Batterien, von denen 33 reisende sind, ausgerüftet wird, ist, nach dem Armeebesehle von 6. März dieses Jahres, in Gemäßheit des kurlich genehmigen Reglements, folgendermaßen neu organisiert:

nes Ravallette: Gefdühes nicht allein mit bebeutend geringerem Aufwande, sondern auch mit anderen
gben so reellen Bortheilen ersett wird, und die nut
bas Bestreben einiger herrn Schriftsteller, ihr Mangel zuzumuthen, von denen sie von jeher bewahrt war,
in die. Alasse der sonst sogenannten fahrenden
Urtillerie einordnen konnte, zu welcher allerdings gegenwärtig sämmtliche sechspfündige Fußbatterien
ber k. k. Urmee zu zählen sind.

Die Bilfe bes Ravallerie- Befdutes wirb ber Reiterei in fast jeber Belegenheit nutlich; fobald fie aber ben Angriff einer guten Infanterie beab. fichtigt, bei ber beutigen Bertheibigungsweise berfele ben, meiftens unentbebrlich fenn; bieg in eingele nen Befechten, wie an ben großen Lagen, an beren Musgang bas Schicfal von Staaten gefnupft ift. En te fcheibenbe Giege konnen beut ju Sage nur von Artillerie ertampft, ober, - wenn letterer Musbrud Manchem gu gewagt ichiene, - nur burd auf einen Puntt gebrachtes überlegenes Gefdutfeuer vorbereitet werben; es mogen bann Sturmfolonnen bes Ruff. volles ben Gieg vervollstänbigen, ober Ravalle. rieforys, in bie mantenben Linien bes Gegners einbrechenb, ihn jur Nieberlage fortfeten. Bei ber Ora a. nifazion ber leichten Reld- und vorzüglich bei jener ber Reiter-Artillerie, Die bei und bie Stelle ber reitenben vertritt, muß baber ibre Bermenbung in großen Abtheilungen als bie allerwichtigfte im Huge behalten werden, womit ihre Tuchtigkeit für jede untergeordnete, wenn auch baufigervorkommende, ebnebieß icon ergielt ift. -

Die Rriegegefdichte, felbft bie unfere Jahrbun-

berts, ift nicht zu reich an Beispielen nachahmungswörzbigen Gebrauches bes bei ben heutigen Gezeen inso groger Unzahl mitgeführten Geschützes, und es ist eigente
lich nur bie fran zösische Arrillerie, welchet durch
unerwartete Angriffe mit großen Batterien mehrere
Sauptschlachten für sich zu entscheiden gelang. Sollen
manche herbe Erfahrungen sich nicht in, der Folge erneuern, so ist es an der Beit, die genrachten in Erwägung zu ziehen, um sich die Sicherheit vorzubereiten,
baß es einstens weder an dem Entschluffe zu ähnliden Thaten, noch sonst an etwas ermangle, wovon
beren Geling en abhängig bleibt,

Die Berücksichtigung eines hinreichend gewaltigen, für einen entscheidenden Schlag verfügbaren, ReiterGeschüß: Borbehalts, — Dispositions-Referve,
bei der Eintheilung der Artiflerie im Beure\*); — bo-

<sup>\*)</sup> Dief mochte der über die mahren und unveranderlis den Grundfage ber Schlachtenführung überzeugende Berfaffer des lehrreichen Bertes; "Radrichten und Betrachtungen über die Thaten und Schickfale der Reiterei von Friedrich II. bis 1813," mohl vorausgesett haben; indem er in den Schlugbetrachtungen über den Ginflug der Bervollfommnung der leichten Artillerie der Meinung beipflichtet: "wenn die Reiterei bis jest poch nicht allen Bortheil daraus gezogen, den die reitende Artillerie ichaffen Fann, fo bat es nur baran geles gen, daß, wie für Standerbegs Gabel, fich noch tein Arm gefunden, der die furchtbare Baffe mit dem gangen Nachdrucke ju führen verftand, deffen fie fabig ift." - Aus der in Oftreichs Rriegsgeschichte rubmmurdigften Epoche der zweiten Balfte des Feldzuges 1809 fep hier eine Erfahrung angeführt, wie anscheinend wenig pon den Beften abmeichende Aufichten von Artilleries

bere Artilletie : An führer, die, burchdrungen von ber Bichtigleit der ihnen zugetheilten Rolle, Unterneb-

Gintheilung die Leiftungen diefer Waffe fo außerordent, lich zu behindern vermögen. Bei der anfanglichen Ausruffung hatte man von ben 760 Gefcugen die 518 der Sauptarmee insgefammt ben 6 Armee- und 2 Refervetorpe in 16 Batterien in der Beife beigegeben, Daff über die bei ben Brigaden eingetheilten, jedem ber Rorns eine Ungabl Batterien ale Referve gur Dispofigion fanden. Dief batte gur Folge, daß die Referve-Batterien, baufig ju frub in bas Teuer gebracht, ihre Munigion vor Gintritt Des wichtigften Momentes ber Schlacht verschoffen batten; modurch es in der dentmurbigen erffen Saupifchlacht auf bem Datchfelde nach nie erfahrenen amilicen Auftengungen an einer-vereiniateng noch mit Dunigion verfebenen Ges fous-Maffe fehlte, um bei dem Rudjuge der Frangofen burch ein tongenfrirtes Reuer in die fich gegen ibre Loban-Brucken zusammendrangenden Rolonnen den Sieg au einer beisviellbfen Riederlage gu vollenden, und an bem zweiten Tage von Bagram Caurifions Alles nie-Derschmetterndem Geschütz-Angriffe mit gleicher Gewalt gu-begegnen. Beide Erfahrungen waren die Betanlaffung, daß mabrend des Waffenftillftandes bei der Sauptarmee in Ungern, auf ben Borfchlag der Feld-Artillerie-Direttion, 102 Gefdute, worunter o Ravallerie-Batrien, ju einer Bauptdiepofizion 6-Referve vereint jurudbehalten murben, um in zwei Abtheilungen am Tage ber Schlacht für entscheidende Augenblide in Bereitschaft ju fenn. Der bald erfolgte Friedens. folug verhinderte den Beweis, daß es in dem Beere des Raifers von Offreich damals weniger als je "an einem Urm für des Standerbeg Gabel" gebrach, ber aber bem Urme, welcher ibn führen mollte und Fonnte, in bem wichtigften Beitpuntte leider nicht gu Gebote ftand. Anmertung des Berfaffers.

mungsgeift, höheren: militarischen Much, gereiftes Beurtheilungsvermögen ber Gefechtstage bestiem, verstunden mit der auch an ihre untergebenen Offiziere zu stellenden Forderung einer zur andern Natur gewordes nen Nerläßlichkeit in den schnellten Mandvern der Abstheilungen bei jeder hiefür gesigneten Sastatung der Ottlichkeit, — vollendete Ausarbeitung ber Musuffette, ber Ausarbeitung ber Ausarbeitungsver-Mannschaft und Pferde, — endlich alle nur erreithbere Sestigkeit der Ausarbeitungs. Gegenstände — können juddymur, im unserläßtichen Verrifte, die gewisse Rüchten.

Sin einem fo gablreichen Rorps , wie bie 2fetilles rie giner Dacht erften Ranges, follt ze nie an ente fprechenden Rarafteren für bie Stellen folder Unführ rer, beren man gleichzeitig auch mur Einiger bebarf. Bit es aber nicht zu rathen, biefe auf ben Diat zu. ftellen, fur ben fie ihre bobern militarifchen Sugenben. und Salente bestimmen, auf bem ionen Unternehmungen von unablebbaren Rolgen ju Theil werben ?- Der gange Umfang ber angergewöhnlichen: Eigenfchaften eines folden bobern Auführers ift übetbem nicht allein Gabe ber Ratur; fie verleibt ibm mobl Energie und Talent, bas jeboch erft burch Rachbenten, Ubung und Erfahrung ausgebildet, ibn fur ben boben Standpuntt befähigt, ben er im Beere feines Monarden einnimmt. Birb er nicht ausschließlich feiner wichtigen - Bestimmung gewidmet, burch andere mit ihr wenig . gemein babenbe Bewendungen von ber Bervolltommnung ber am Schlachttage allein geltenben Eigenschaften abgezogen, fo konnen folde Bermenbungen nur als Sinderniffe ber Letteren erscheinen. Weil bieß auch1 für feine untergebenen Offigiere ju gelten bat, benetf

fo oft mit tieineren Abtheilungen felbstständige Rollen gufallen, in deren Mitte überdieß Männer für die hösheren Stellen allein reifen können, — so spricht dieß Alles für die bisher nur mit sekondaren, wenn auch schon hinreichenden, Gründen bevorwortete: Organissazion eigener Abtheilungen der Feld-Arztilleries Truppe, welche für immer einzig und allein dem Dienste der Reiter. Bauterien gewihmet bleiben.

Die reitenden Artillerie Korps waren burch bie Nothwendigkeit der Gewandtheit ihrer Leute zu Pferde von jeher dafür geschützt, von der Einübung für ihren eigentlichen Dienst durch andere Verwendungen abgehalten zu werden. Daß aber auch bei jeder andern einfacheren Einrichtung des Reitergeschützes die nathwendige Behändigkeit der Mannschaft burch die aus folie fließliche Gewöhnung für diesen Dienst ere höht werden könne, dürfte wohl nicht zu verkennen, und zum Theile aus der Erfahrung bewiesen seyn.

Ohne Anstand wird sich auch bann, ware es nethig, bas Personale ber Reiter- und Fusartillerie gegenseitig Ersat bes Abgangs leiften konnen. Endlich gewährt die vertheibigte Unterscheibung einer Reiter- und Fuß. Beschütz. Eruppe die auf keinem anderen Bege mit geringern Kosten zu erlangende Möglichseit, Jeder die ihr nach allen richtigen Ansichten zustehende innere Organisazion zu geben. Diese ist mit der ihrer Bespannung zu innig verbunden, um Lettere sicht früher erörtern zu muffen.

In der Schlacht nachft Mollwig 1741 murben bie bftreichischen Gefcute mit Borfpannspferben ber Bauern in bas Feuer geführt. Bur Beis bes enfren

Beldzuges bes frangofifchen Revoluzionstrieges fofen bie Pferbe, ber englifden Felbartillerie noch auf echte Fuhrmannbart von Leuten zu guße geleitet : worben fenn. Stufenweise fortidreitend bat bie Erfahrung Die Berfaffung ber Gefdusbesvannung endlich auf bie heutige verbeffert. Bir finden fie bei ben verschiebee: nen Mächten noch immer in breierlei Abstufungen , bet. ren eine aus ber anbern bervorging ; wobei: fich bie neuefte bei mehreren Artifletien im Krieg und Frieben als vortrefflich bemabrt bat. Als die urfprungliche berei felben erscheint die Berfebung ber Artilleriebefpannung von Seite bes allgemeinen gubrwefens obet Trans. Die zweite ift die Absonberung eines bafur für immer bestimmten:, in : jeber Beriebung von ber Artiffen rie gang allein abhängigen, Theifes bes letteren Korps, und biefe fand icon jur Beit ber Ginführung bes alten E. E. Artiflerie-Dienft-Reglements unter ber Benennung ber Rogpartbei ftatt. Die britte marb burch bie Einverleibung ber Befpannunge-Mittel mit ber Artillerie-Truppe bis in die unterften Abtheilungen ergwedt; indem jede Batterie die gefammte, im Frieben eine verhaltnifmäßig minbere Ungahl Reit: und Rugpferbe im Stanbe führt, und ihre Mannicaft fic in die geschüßbedienenben Artilleriften und in die Rabrfoldaten theilt; weburch bann jebes 'Gefout, und baber bie Batterie, einen von feiner andern Beeres-Brande abbangigen einfach en Rorper bilbet. Bergleicht man bie folgen ber letteren und ber frlie beren Ginrichtung mit einanber, fo ftellen fich mehrere burch bie veranberte Organifazion erhaltene Bortheile bar, Borausgefest: Die Fahrfolbaten fenen auch eber bem in bet Wartung und Führung ber Gefpanne bin-

veichend gefciett gewesen; beren felbftftanbige Borgefesten ; jum Theil Unteroffiziere, batten jugleich bie erforderlichen Gigenschaften befeffen; es mare auch fonft ben Churgen ber Artillerie gelungen, fich bie Beurtheilungsfühigteit bes zweckgemäßeften und iconenbifen Bebrauches :bet Pferbe angneignen ; - fo mar es buch undermeiblich., ben Borgefetten ber Befpannung far ihren Buffand verantwortlich jn machen, auf wolchen ber Gebrand, ben ber Battetie : Rommanbant von ibr muchte, fo mefentlich einwirten mußte. Alle and bern, bieg Dienftverhaltnig : für beibe Branchen erfowerenden, timftande find ju befannt, um fie ju erbis tern. Man fann fich nicht verhehlen, baf bie Gowierigfeiten bes übergangs and ber früheren in bir letztere, unftreftig volltommenere, Organifation beren Unnabme. verzögern fanneen; aber auch biefe wurden in niehteten Staaten burch eine paffenbe Ginleitung und Die große Bermittlerinn, die Beit, gludlich übermunden. Bor. allem grundliche Dienstvorfdriften, burch gemablte Ravallerie, Andividuen ertheilte, theoretifche und praktifche Belebrung über Pferbetenntniß und Behandlung, Beibehaltung ber Mannfchaft, - und im Anfange auf dem Briebensfuß Butheilung einiger Chargen, - ber Artilleriebefvannung, burften bie bienlichften Dagregeln gewefen fenn, burch welche bie Erreichung bes 3mectes recht balb vollftanbig ju erwarten ftanb. Die in Rebe ftebenbe Theilung eines Artillerie-Rorps in Reitex-, Fuß- und Belagerungs-Artillerie wurde dieß gang ungemein etleichtern, und ben bagu nothwenbigen Pferdebebatf bedeutend vermindern, ober, bei einem gleich angenommenen, viel früheren und erfprießlicheren Erfolg haffen laffen.

Un ben Mitteln jum Unterricht und zur Ubung im Reiten muffen alle Urtillerie : Offiziere und Unteroffiziere ber Reiter-Batterien, fa mie von ben gus Batterien, außer ben Offigieren, noch wenigstens die Salfte ber Chargen, benen ber Reiterei gang gleichgebalten werben. Der Dienst forbert, bag bie Inbivibuen vollkommen Deifter ihrer Pferbe, und bag biefe fo verläßlich als möglich find. Man vermehrt burch bas Gegentheil bie verschiebenen Bufalle, aus Urfache beten bie Batterie im geltenden Augenblide obne Gubrer fenn fann, halt ben Offizier mabrend bes Feuers burch bie Beschäftigung mit bem Pferbe von ber Aufmertfamteit auf feine Befduge und ben Feind abe und gibt fein Unfeben wie feine Perfon ohne Roth Gefahren Preis. Wird ein folder Übergang ju einer verbefferten Organifation ber Bespannung in einer Beit vorgenome men, mo das heer fich nicht auf Kriegsfuß befindet, so ift auch feine Redutzion ber Chargen bes Rubemefens nothig, und es tann daber fein Individuum fic als benachtbeiligt anfeben; weil fie felbit bei einer theilweisen Ruftung nicht in ber Babl vorhanden find, um, auch ohne ben Batterie-Dienft bei Musbruch bes Rrieges für bie Bespannung ber Munigons = Parts, , ber Felb. Depots, und endlich bes toloffalen Urmee- gubrmefens, nicht ihrer noch eine große Babl ernennen gu muffen. Den gebienten Artillerie-Unteraffizieren tonnte burd Beforberung ju biefen ermabnten Artille rie-Befpannunge-Abtheilungen einft eine neue Musficht eröffnet werben, für welche Stellen ihnen einige Beit nach Ginführung der befprochenen Organis fazion bie nothigen Gigenschaften nicht fehlen werden.

Diemanden ift es in ben Ginn gefommen, bie

atthere Babl ber Stabs., Dber- und Unteroffigiete bei ber Ravallerie in Bergleich mit einer gleich Rarten Abtheilung ber Infanterie ju migbilligen ; weil man überzeugt ift; bie Reiterei fen faft immer in ber lage, ihrer ju beburfen; jugleich auch, bag auf eine foon an fich toftsvieligere Baffe tein Mittel verfagt werben durfe, fich ihres beften Bebrauches ga verficbern, und bag fie im Betummel ichneller Manover meht leitender Ropfe und Bergen benötbige, als eine Truppe ju guß. Bei Unwendung biefer Grunde auf bas Reiter : Befdus burfte fcon bie Uberzeugung eines Jeben, wie viel fcmieriger es ift, fole de als guß Batterien ju befehligen und gut ju manovriren, bafur fprechen, bag fie auch mit einer gro-Betn Babl Chargen bedacht werden muffen. \*) 3hr mit Einfolug ber Befpannung größerer Stand an Mann und Pferd ift ein untergeordneter, aber boch rucfichts werther Grund biefur. Gegen Cetteren tonnte man gwar einwenden, bag eine gußbatterie größern Ralis bere fie an Artillerie : Perfonale noch übertreffe. Doch tame zu ermagen, daß bei ben größern Ralibern auch bie Manoveir = Sabigleit befdrantter fen, folde Butterien baber leichter ju feiten, und fie überbieß feltenet felbftstänbig find.

<sup>9)</sup> Eine französische Batterie jeder Art, eben auch von 6 Geschüben, hat jest a Rapitane, a Lieutenante, 18 Unteroffiziere, von denen 8 höhern Ranges sind; ein englischer troop of horse Artillery für 6 Geschüte: a Rapitane, 3 Offiziere, 15 Unteroffiziere; jede preußische Batterie, wie die meisten deutschen, von 8 Geschüten zählt: 1 Sauptmann, 5 Offiziere, 12 Unteroffiziere.

Anmertung des Verfassere

. Es ift wohl teine Biberlegung ber Behauptung gu erwarten, bag 12 Retter-Gefcute, bei ibrer eine fachften Einrichtung, boch von einem Stande von 218 Ropfen gemeiner Dannichaft und 242 Pferden mes nigftens ber Ungahl Offigiere und Unteroffigiere bedure fen, als eine Ravallerie: Estabron von bochftens 190 Bemeinen, Sietbei ware noch abgefeben von ber weniger einfachen Ratur. eines Artillerie-Rorpers, von bet in ber Ochlacht fast immer abgefonberten Rubrung bet 12 Odugmagen, von ber größern Bichtigfeit ber beften Wirkung von zwei Batterien im Bergleiche mit bem Untericiebe, ben eine Estadron in einem großern Befechte macht; noch abgeseben von ber Leichtigtelt, abgangige Stellen im Ravallerie-Regiment fonell'gu erfeben, und von der Umftandlichteit bierin auf ber anbern Geite. Bei einer biefer miderfprechenben Une ficht murbe an die Thatigfeit und Talente einzelner Offiziere eine Forberung geftellt, ber nicht Alle genugen, und boch unmöglich eine ben bem fo manchen Bus fallen ausgesetten Schichale Giner ober bochftens zweier fabigen Perfonen abbangige Bubrung für angemeffen verfichert angufeben fenn."

In so fern jeder gut organistrte Körper als nichts Underes, denn ein Werkzeug in der Sand bes Führers anzusehen ist, — allerdings als tein willenloses, was das Berdienst jedes einzelnen Gliedes verstchert, — so dürfte es kaum etwas Wichtigeres geben, als die Voresorge für Besehung der niederen und höheren Stellen der Befehligenden mit Mannern von den jeder zukome menden Eigenschaften. Die Kriegsgeschichte beweiset vielfältig, was daffelbe Regiment unter biesem oder jenem Obersten, dieselbe Artillerie unter verschiedener

Unführung leiftete; wenn beffen noch bie eigene Erfahrung eines Jeben bedürfte von bem Ginfing, welchen bie Personlichkeit bes Befehlshabers auf ben innern Dienst, die Ausbildung, ben Geist, mit einem Worte bie Vortrefflichkeit aber Mittelmäßigkeit einer Abtheilung ausübe.

Die Organisazion fann nur Giniges baffit thun; fie fann gber bei, weitem mehr verberben, wenn in ihr nicht die erfte Babl, bie frubere und fpatere Musbildung ber ju Borgefetten geeigneten Individuen, und ber angemeffene :Fortgang ber Beforderungen umfichtig genug bedacht find. Bas bie Musbildung, folder, Individuen vor und nach ihrer Beforderung betrifft, - ein viel zu weitlaufiger Gegenstand; um fic beffen Erörterung nicht vorzubebalten. - fo wird Diemand zweifeln, bag man bei fefe ber, hauptfachlich bie eigentliche Bestimmung vor bem Feinde fets vor Augen baben muffe; und bag bethalb der allgemeine taktifche Unternicht, erfautert burch friegsgeschichtliche Beispiele, und in Berbindung mit auf die Felb-Placirung ber Artillerie bezüglichen banfigen und zwedmäßigen Ubungen, als einer der wefentlichften. Gegenftande ju berücksichtigen fep; tonnte gleich in an Rriegen reicher Beit eigene Erfah. rung ben ersten theilweife erfegen. Möchte man biefür nur bebergigen,. mas Scharnhorft in dem erften Theile feines Sandbuches fur Artillerie über ben mahren Borgang jur Erzielung allgemeiner taktifcher Renntniffe, und richtiger Anfichten von der Berwendung bes Gefounes, ber Beachtung empfiehlt!

Schon bem Batterie-Kommunbanten ift ein Wirthamptigistellen Birten geneffen in meldem feine bobere

militarifche Ginficht auf ben Bergang bes Befechtes fo viel Einfluß: nehmen tann; inbent meiftens feiner eigenen Beurebeilung viel mehr gu thun ober gu laffen gutammt, als bieg für Offiziere feines Grabes in andern Baffen eintritt. Daber ift es icon wichtig, biefe Stelten mit im bobern Ginne Butrauen einftogenben, bie ber Sauptleute burchgebends mit noch energischen Individuen zu befeben. Das Befte bes Milethochften Dienftes, als bie vorzuglichfte Bebingung, erforbert, gleich ber untergeordneten bes biermit ju vereinbarenben Bortheils ber Individuen, welche Borgüglichteit gezeigt baben, baß es fur fie nie an Uneis ferung ermangte, ihre geistigen und moralischen Krafte ber Bervollkommnung für ben Dienft bes Monarchen gu widmen ; was nicht obne ihrer Musficht zu erzwecken ift, -noch in den Jahren voller Rraft; auf bobere Stellen boffen zu burfen. Die Babriceinlichkeit bierfur tann -ihnen aber .- - vorausgefest, die gur Berforgung be--jahrterer Individuen in rubigern Unftellungen ju Gebote ftebenben Mittel werben in entfprechenber Beife ergriffen, - bie Organifagion burch ein angemeffenes Berhaltnig ber Bahl Sauptmanns. und Stabs. offiziers. Stellen zu jenen ber Subalternen gemabren; worin die Artillerie um fo weniger gegen andere Waffen benachtheiligt fenn barf, weil in ihr gewöhnlich erft eine funfe bis fechefache Beforderung ben Offizieregrad verschafft, in mehreren Staaten bas Ouftem ber Borrudung nach dem Dienstalter fast ohne Ausnahme ftreng befolgt wird, und Austretung aus bem Dienste in ibr feltener vorfommen. Für jebes Rorps bleibt es febr munfcenswerth, nicht burch feine einftige Erfahrung bargethan ju feben, bas, wo biefe Mudficht außer 2icht gelaffen wurde, ber Bortheil bes Dienftes nicht beffer, als jener ber Individuen bebacht worden fon.

Es burfte jur Berfiandlichkeit ber ausgesproche nen Ibeen beitragen, felbe bier als Beifpiel auf die Verfassung bes Artillerieforps einer Monarchie anzupaffen, bie in Kriegszeiten 500,000 Mann aufzuftellen mächtig ift.

Als: Grundlage berfelhen ift der gegenwärtige Beide gekand einer solden Machtanikandnieren, wie auch die Stärke ihrer Felde Ausruftung weibehalten, und festgesteltedes zum Unterhelte des gesammten vor dem Beinde permenddaren Artillerie Personald nothwendinge Budget um nichts zu, überscheitenzenn welchem idet verhältnismäßig geringse von allen Spaten Europas gewählt wurderen in E.

Angenommen: daß einem Gemenvon obiger Stafte die Ausrustung mit 174 Batterien: aber 1,052 bespannten Geschügen entspricht, von denen 50 Meiter Batterien senn: sollen, so mare die Artisletie-Truppe, mit Übergehung ber zum Gebrauch a. der Raketen bestimmten Abtheilung, des Feldzeugamtes
und der Fannantillerie, in folgende selbstständige
"Körper organiste:

- 5 Regimenter gug-Artillerie.
- 5 Abtheilungen Reiter: Artillerie. ..
- .... 4 Abtheilungen Belagerungs Artile

Um beim Undbund bes Krieges fammtliche Feldund, — in fo Innge die eigenen Festungen nicht bebrobt find, & Bedagern nges Abbeilungen für ben Ausmarich verfügbar zu erhalten, wird hiermit die Bile bung mehrerer Candwebr= Artillerie= Abtheilungen aus der ausgedienten landwehrpflichtigen Artilles rie=Mannschaft zu Kriegszeiten für die Bestimmung im Innern des Landes in Werbindung gebacht.

Ein Regiment Fuß-Artillerie unter 1' Dberft, 3 anderen Stabsoffizieren, mit einem Feuer-werksmeister und 1 Abjutanten, \*) mare in 14 Rom-pagnien abgetheilt, beren eine 2 Batterien, jede von 6 Seschügen, besett. Daber werden über die für 122 Fuß-Batterien \*\*) nothwendigen noch 9 ganze Kom-pagnien zu anderwärtiger Verfügung bei ben Reserven erübrigt.

Eine Batterle befehligte im Felbe ber Sauptmann mit dem altern Lieutenant und 1 Feuerwerker, die zweite der Oberlieutenant mit dem jungern Lieutenant und 1 Feuerwerker; bei jeder der Beiden waren 6 Korpozale, wenn 3 jeder Rompagnie für die Ersahmannschaft bleiben sollen. Der Kriegsstand einer Kompagnie bestünde daber in: 1 Hauptmann, 1 Obere, 2 Lieutenants, 2 Feuerwerkern, 15 Korporalen, 15 Bormeistern, 2 Trompetern, 15 Kanonieren zweier Klassen,

00 Kabrfoldaten, 2 Zimmerleuten, 4 Ochmiedes, 4 Gatt-

Anmertung des Berfaffere.

<sup>\*)</sup> Das nothwendige ärztliche, Gerichts und Rechnungs-Personale, so wie ber kleine Stab, find der Kurze wes gen hier übergangen.

<sup>34)</sup> Burden 3. B. 130 Fuß = Batterien, und bagegen nur 42 von Relter-Geschütz, angenommen, so machte dieß für die Truppe keinen Unterschied, weil die Reiter-Ab-theilungen sechspfündige Fuß-Batterien eben so gut bes dienen können, als ihre eigentlichen.

ler-Gefellen, 4 Offigiersbienern, 144 Bug-, 18 Reits pferben.

Der Friedensstand an Bespannungsmitteln jeder Rompagnie dürfte nie auf weniger als 10 Reit- und 14 Zugpferde beschränkt werden, für welche 15 Fahre soldaten im Dienst blieben.

Eine Abtheilung Reiter-Artillerie unter einem selbstftandigen Stabsoffizier mit 2 Abjutanten hatte 5 Schwabronen, jede für 2 Batterien, bemessen. Eine Schwadron zählte-auf dem Rriegsfuß: 1 ersten, 1 zweiten Rittmeister, 2 Oberslieutenants, 2 Lieutenants, 4 Feuerwerker, 15 Korporale, 15 Vormeister, 2 Trompeter, 130 Kanoniere zweier Klassen, 132 Fahrsoldaten, 2 Zimmerleute, 4 Schmiedes, 4 Sattler-Gesellen, 6 Offiziersbiener, 28 Reits, 220 Zugpferde.

Der Friedensstand an Bespannung konnte bochftens auf 35 Fahrsoldaten, 28 Reit- und 28 Bugpferde vermindert werden.

Jede biefer Reiter. Batterien von 6 Gefchuten wurde alfo von 1 Rittmeifter, 1 Ober, 1 Lieutenant, 2 Feuerwertern und wenigstens 6 Korporalen geführt.

Der angegebene Stand ber Rompagnien ift in der Art berechnet, um über ben für 2 fechepfunbige Buß-Batterien mit Einschluß der Reserve-Kanoniere erforberlichen noch mehr als 40 Prozent, so wie bei den Schwadronen über ben für 2 Reiter-Batterien bei 50 Prozent an Kanonieren, nehst 3 Korporalen zu ersübrigen, welche bei den verschiedenen Abtheilungen des Ersat-Borbehalts, — Reserve, — zugetheilt waren. Diese Zusammensehung der Letteren scheint die dem Zwecke entsprechenbste, um den zeweiligen Abgang

ber Batterien ohne Berwechslung ber Regimenter und Rompagnien erfetjen ju tonnen.

Die Fuß-Batterien größeren Ralibers wurden burch Uberfetzung eines Theils ber benen Meineren Ralibers entbehrlichen Bahl Leute und Pferbe bei ber Ausruftung auf ben ihnen nothwendigen Stand gebracht.

Die im Stande geführten Sandwerker wurden, in fo fern fie im Frieden entbehrlich find, in den Berkftatten ber Depots und Zeughäufer beschäftigt. Belche Art von Diensten bie jest bei ben Batterien nicht eins getheilten Zimmerleute, die zugleich in Wagnersarbeiten zu unterrichten waren, ben Batterien leiften follen, bedarf keiner Erläuterung.

Eine Abtheilung Belagerungs-Artile lerie unter einem selbstständigen Stabsoffizier, — ber seinen Abjutanten unter den Feuerwerkern mablt, — nebst 2 Feuerwerksmeister, wurde von 4 Kompagenien gebildet; sebe berselben von: 1 Hauptmann, 1 Ober-, 2 Lieutenants, 4 Feuerwerkern, 15 Korporalen, 31 Vormeistern, 2 Trompetern ober Tambours, 80 Kanonieren, — von benen nur einige zweiter Klasse, — 5 Zimmerleuten, 1 Schlosser, 2 Schmiede-Sesetzlen, 4 Offiziersdienern. Alle Handwerker waren im Friesben in den Zeughäusern zu verwenden.

Bu fammtlichen Korporals - Stellen der Belagerungs-Abtheilungen würden beim Übergange in diese Organisazion gediente Bombardiere befordert; in der Folge nur ein Theil der sich eröffnenden aus der Abtheilung selbst ergänzt, für die übrigen, so wie für zene der Feuerwerter, die gleichen sich der Bestimmung zur Haus. Artillerie nähernden Chargen der Fuß- und Reiter: Artillerie übersett. Da alle Offiziers - Stellen berfelben für jum sonstigen Feldbienst nicht mehr] ganz geeignete Individuen. der letteren beiden Sauptabtheis lungen vorbehalten blieben, so mußten mehr verspreschende junge Rorparale der Belagerungs-Artillerie, um ihnen eine Aussicht zu eröffnen, in die andern Sauptsatheilungen übersett werden.

In mehr praktisch eingerichteten Regiments. Sowulen erhielten die hoffnungspolleren jungen Leute und Rorporale die Bildung, welche sie zu Feuerwerfern befähigte. Bon allen Feuerwerfern würden nur die ihrer sonstigen Eigenschaften wegen für weitere Bestörderung angetragenen, — höchstens ein Drittheil der ganzen Bahl, — zur höhern Bildung in der Haupts Urtillerieschule, außer ben bort befindlichen wenigstens Go Junkern ober Kadeten, zugelassen. Diese Schüler würden während der Waffenübungszeit den verschiedes nen in der Nähe garnisonirenden Durtilleries Körpern zugetheilt; nach beendigten Kursen würden sie wieder bei ihren Batterien einrücken, um, gleich den praktischen Feuerwerkern, in selben die Dienste des ersten Unteroffi-

Unmertung bes Berfaffers.

<sup>&</sup>quot;) Rach der in Rede stehenden Organsfazion wären im Frieden den Belagerungs-Abtheilungen Festungen, den Fuß. Regimentern und Reiter-Abtheilungen, für ihre übungen in Berbindung mit Infanterie oder Ravallerie, entsprechende Garnisonen angewiesen; deren sich, bei der geringern Stärke, dieser selbstständigen Abtheilungen ohne entsernte Friedenskommandos, genug sinden lassen, wo jede Abtheilung, — höchstens mit Andnahme einer oder zweier der Belagerungs-Artillerien, — so wie wenigstens der größere Thell eines Regiments, vereinigt blieben.

Biers, — gleich ben Felbwebets ber Infanterie und bet Bachtmeiffern, bis man fie gur Bes forberung geeignet finbet.

Das Avancement ber Offiftere' burftei im gangen Rorps mit Ausnahme ber' Saus-Artillerie burchgebn. Bemabrte Offiziere ber Reiter-Bafferien, befonbers bie erften Rittmeiftere, murben fur immer bei diefem Dienft verwendet; außerbem mare es fogar gweifmaßig, Uberfebungen unter ber Reiter- und Fuß. Artillerie fatt finben ju laffen. Bu ben Belagerungs Abtheilungen mare überdieß im Frieden abwechfelnd eine Babl ber Char. gen ber Felde Artillerie jugutheilen, fo wie Alle, wo es bie Garnifon begunftigt, beten wichtigeren Batteriebaus ober Schieß-Berfuchen nach Thunilichteit beimob. nen muffen. Obgleich ber als ber mößigfte angefebene Gefammt-Friedensstand an Bespannung nur 1,680 Bugpferbe mit 1,925 Fahrfolbaten beträgt, fo wird beffen Starte, - wenn man nicht mebr thun wollte, bei ber angeführten Bertheilung fur bie Ginubung ber Artillerie genügen; weil jebe Batterie boch taglich eine Stunde über mit 3, ober bei Bereinigung zweier Rom vagnien dreimal in der Boche mit 6 vierfpannigen, die Reiter-Batterie mit eben fo viel fechsfpannigen Bugen erergiren, und bamit in ber folechten Jahrszeit ihre Fahrfoldaten auf ber Reit- und Fahrbahn unterweifen tann, bie, fo wie Stallungen, in jeder Feld-Artillerie-Raferne einzurichten find. Wem bie Bahl ber Fahrfolbaten auf den Friedensfuß übertrieben erscheint, ber wolle ermagen, bag fie noch nicht ben Sechstheil, fo wie jene ber Pferde ben Bwolftheil, ber im Rriege für bie gange Artillerie . Befpannung, - obne Belagerunge-Ausruftung, - nothwendigen beträgt, und melder Schaben an Pferben bem Staate sonft im Felbe bei im Frieden verschumter Abrichtung dieser Leute erwächst. hier wurde bagegen burch zweijährige Beiber haltung dieser Golbaten im Dienste und hierauf bewilligte Beurlaubung fich nach und nach wenigstens die Abrichtung des größern Theils:erreichen Jassen. Es wurde aber nur diese verzögern, ohne einen wirklichen Vortheil zu verschaffen, wenn man beabstichtigen wollte, diese Fahrsoldaten auch in der Geschützbedienung abzurichten, von der sie nicht mehr als früher die Gemeisnen des Trans zu verstehen brauchen.

Der angeführte Stand des Offiziertorps durfte manchem herrn Lefer vielleicht als unzureichend erscheinen; ber Berfaffer hatte fich aber zur Aufgabe gefett, ein allerdings sehr mäßiges Budget nicht zu überschreiten.

Die Zahl ber Stabsoffiziere ift z. B. möglichst gering angenommen; was biese gebachte Beschränkung nicht anders zuließ. Es ware im gunstigsten Berhältnisse immer nur 1 Stabsoffizier auf 50 Feld-Geschütze zu rechnen. \*) Von sammtlichen Stabsoffizieren waren

<sup>\*)</sup> In Preußen ift für 32, in Rufland und Frantreich für 12 Feld.Gefchüte ein Stabsoffizier unmittelbar vorgefett.

Nach ber neuesten Organisation ber frangösis schen Artillerie vom September 1833 in 14 Regimenter, gusammen von 168 Batterien, wovon 52 reitende, — worin jedoch die Belagerungs: und Festungs: Artillerie, außer den für die Rüstenvertheidigung bestimmten compagnies sodontaires, schon eingeschlossen ist, — wurde jedes Regiment, obgleich es gegen die 1828 angenwennene und 1830 bestätigte Organisation um 4 Bat-

gang, billig, außer ben 5. Regiments-Oberften, unter ben felbstftanbigen Abtheilungs-Kommanbanten ber Reiterund Belagerungs-Artillerie wenigstens gwei Oberfte, von ben übrigen. Stabsoffigieren ber Drittheil Oberftelieutenants.

Nach ber angeführten Organisation waren, ohne der hoben Generalität und den bei der oberften Direktion angestellten Offizieren, ohne dem Mateten - Regim ente, ohne den in der hauptschule vereinigten, zu Offizieren bestimmten Junkern, ohne Feldzeug amt und Haus Artillerie, in einem solchen Artillerieborps von 17,292 Feldkanonieren an Borgesetzten: 7 Oberste, 7 Oberstlieutenants, 15 Majors, 97 Hauptleute und erste Rittmeister, 48 Rapitanlieutenants, zweite Rittmeister und Feuerwerksmeister, 146 Oberstieutenants und Abjutanten, 222 Cieutenants, 304 Feuerwerker und 1,665 Korporale.

Der Stand an Bubrmefens = Chargen mur-

terien schwächer wurde, boch mit 2 Stabsoffizieren vermehrt, indem es jest: 1 Oberft, 1 Oberfilleutenant, 6 Chefs d'escadron, — eine nicht mit unsern Schwa-brons-Rommandanten zu verwechselnde Charge, — und 1 Major zählt; welche Bermehrung im Ganzen von 3 Oberften, 3 Oberfitieutenants, 40 Chefs d'escadron, 3 Majors durch eine Reduktion des übermäßig zahlreichen état major d'artillerie ausgeglichen wurde.

Nach ben von allen betreffenden Regierungen fantgionirten Grundfägen der Berfaffung des deutschen Bundesheeres ift festgesett, daß je 2 Batterien, jede von 6 oder 8 Geschüten, von 1 Major, 6 solcher Batterien von 1 Oberften geführt seyn sollen.

Anmertung des Berfaffere.

be jur Reiegszeit sichfie bie Artillerie nur auf ben Bei barf ber Pa its., Depots. unb Prozen to Divifio nen beschränten. Es würden baber ohne ven Stab wenigstens 3 Stabsoffiziere, 12 Rittmeisters; 107 sat balterne Offiziere, 700 Unteroffiziere, worunter 172 Bachtmeisters, erspart, babei aber zugleich; nicht ohne vielen Bortheil für ben Dienst, burch die größere Bahl an Artillerie Chargen seber Batterie erset werben. Schon ein Theil bieser großen Ersparnis würde genügen, auf ben Rriegsfuß noch 1 Oberst mit 4 Stabs. offizieren, and went gieber Abtheilung der Reieter Artillerie einen zweiten Stabsoffizier, uernennen, und, wenn es nothwendig scheint, die Bahl ber Unteroffiziere seber FußeBatterie um einen Feuerwerter zu vermehren.

Die eine vierte hauptabtheilung bes gefammten Körpers bilbende Raketen-Truppe bebarf einen bem Umfange dieser vorhandenen Ausrustung
entsprechenden Stand; weil beim Ausbruch eines Krieges die eigentliche Artillerie-Truppe nicht geschwächt
werden kann. Zugleich durfte es keinem gut Unterrichteten entgangen seyn, daß felbst beim Geschütze kaum
so große Forderungen an den Muth und die Kaltblutigkeit der Mannschaft gemacht werden muffen, als dieß
die Sigenthumlichkeiten bes Raketen-Dienstes in der
Schlacht bedingen, — an Eigenschaften, die man von
einem neuen Soldaten wohl vergebens erwarten
wurde.

Was bie bas Material erzeugenden und verwaltenden Zweige bes Artilleriekorps: bas Feldzeugamt und die Saus-Artillerie, anbelangt, so wird hier nur im Allgemeinen bemerkt, daß für die Bervollfommnung ihrer Sandwerter, so wie für die Erleichterung ber Aufsicht und verständigsten Oberleitung der Werkstätten, nicht zu viel Gorge getragen werden konne, und daß mit den genauen Vorschriften der möglichst vereinfachten Zeugsrechnungslegung jeder Artillerie-Ofsizier vertraut seyn sollte, um, — nebst anderen Grunden, — bei Anstellungen zur Versorgung des verdienten Alters, welches sich Neues allerdings schwer aneigenet, nicht unangemessene Rücksicht auf die Bekanntschaft mit diesem Kanzleigeschaft nehmen zu muffen.

Siermit fenen benn biefe Unfichten ber Beurtheilung übergeben. — Wenn Ginige berfelben mit benen einer großen Bahl ber Berren Lefer übereinstimmen, so werben die von ben ihrigen Ubweichenden vielleicht die Erforschung der richtigern veranlaffen, und auf diefem Wege zur früheren ober späteren Beberzigung ber einzig mahren beitragen. —

#### IV.

# Literatur.

Traité de Tactique par feu le Colonel Marquis de Ternay: revu, corrigé et augmenté par Fréd. Koch, Lieutenant-colonel d'état-major. Deux tomes, avec un Atlas de XVIII plans. Paris; Anselin libraire; 1832.

### (Fortfegung ber Rejenfion.)

Die Rückmärsche unterscheibet der Berfaffer von den Rudgugen, welche Lettere er eine Rethe von Rudmarichen nennt; weffhalb Rudmariche ebenfalle in Begug auf Rudguge und die damit verbundenen ftrategifden Rudfichten beleuchtet werden mußten. Es wird übrigens bie Urmee bier ohne ihre Bagage betrachtet. Der Autor handelt, feiner Methode gemäß, zuerft von der Marschordnung des Saupt. torps, und bann von ber Arrieregarde. — Bon ber Rabl und Bufammenfebung ber Darfcbeolonnen gilt nad ibm gang baffelbe, mas beim Bormarich ermabnt murbe; indem es fic bier ebenfalls darum bandelt, ftets in der Ber: faffung gu fenn, die Fronte rudwärts gegen ben Feind berftellen zu können. Auch bier foll daber Alles in geschloffenen Rolonnen marfdiren, außer die Seitentolonnen, melde mit Abtheilungediftangen marfdiren, fobald von ber Seite etwas vom Feinde zu beforgen ift. - Kavallerie foll in der Regel nie am Ende ber Rolonne fich befinden, außer im gang offenen Terran; weil Infanterie fich mehr gur Defenfive eigne. Bir möchten umgetehrt fagen, Ravallerie bect jederzeit am beften den Rudang, außer im durchichnittenen Terran. Denn es handelt fic beim Rudjuge hauptfäclich

darum, Zeit zu gewinnen indem man den verfolgenden Feind durch rasche Angrisse zum Stuten bringt, um dann, ebe er sich wieder ordnet, unter dem Schutz eines tüchtigen Artillerieseuers die im Gesecht begriffene Truppe schnell seinen Gegenangriffen zu entziehen. Dieß kann nun die Ravallerie, vermöge ihrer Schnelligkeit, viel leichter als die Infanterie bewerkftelligen.

Sebr richtig bemertt der Berfaffer: dag man fic nicht fcheuen folle, auf Rudgugen, mo man fich feinen Grgan: jungebepote nabt, einige Befchuge ju verlieren, wenn burch ihr langeres Feuer eine Rolonne gerettet werben taun. Alle wichtigen Doften in unferer Rudjugelinie find im Borans gu befegen. Batte ber Feind fich aber bereits eines berfelben bemächtigt, fo foll man, wenn berfelbe feft, und es nicht durchaus nothig ift ibn gu nehmen, benfelben blog mastiren, Das beißt nach dem Autor: eine binlanglich flarte Abtheilung Dergestalt por bemfelben aufftellen, bag ber Beind aus ibne nicht berausbrechen tonne, um uns ju fchaben. Bei vorlanfiger Befegung einer rudmartigen Stellung burch einen Theil der Armee empfiehlt er noch, wo moglich Zwifdenpoften gur Berbindung gur befegen, gibt dann Boricbriften über die Befehung und Bertheidigung von Deftlees; und erflart endlich ben 3med und Rugen ber Artieregarde, beren Starte und Bufammenfetung allein von ben jewettigen Umftanden abhange. Beim Rudjuge folle man fich nicht in Rorps theis len, außer die Befchaffenheit des Landes nothige dazu, oder man muniche, einer Schlacht auszuweichen. Er führt folgende Bortheile an, welche eine Theilung der Rrafte in der Abficht, um einer Schlacht auszuweichen, noch verfchafft : 1.) baß ber Rückung baburch erleichtert wird; 2.) baß bie Truppen beffer leben merben; 5.) bag man fic dem Reinde foneller entgieht, und 4.) denfelben über unfere Abficht in Bweifel läßt.

Den Rudjug mit vorgeschobenen Rolonnen des einen Flügels und jurudgehaltenen des Andern, — nach ihm, in Orgelpfeifenform, — empfiehlt er als vortheilhaft. — Der Rudjug der Arrieregarde foll icachretformig geschehen. —

Beim Mersenge, aus dem Fronts, in den Flankenmarsch bils det fichiede Kolonne des ersten Treffens des Flankenmarsches aus des in die neue Marschrichtung einschwenkenden Unterlieben Kolonnen des Frontmarsches, und die Kolonne des zweiten Treffens eben sa aus des Abtheilungen des zweiten Treffens die Kolonnen des Joein Abtheilungen des zweiten Treffens die Kolonnen.

Deittes Kapitet.

Die weitseusge Abhandlung von den Posizionsmarischen, Dei weichen die Armes ihr, Sepace mit sich führt, enthälbin denfelben Unterabtheilungen von Front- und Flansenmärschen, Wichmarichen, u. i. w. nur eine Wiederholung dur für Mandusumärschen gegehenen Regeln, Alles, was von dur Führungiden Bagage gesagt wird, läuft darauf sinaus, duß die sothweudigen Munisionswagen, Pachoferde und das kleine Gepäcke den Kolonnen, zu welchen sie gehören, mumittelbar folgen, die größere Bagage aber und die Artislarie-Reserve gesondert auf den besten Wegen, unter Bebedung: auf den dem Keinde entgegengesetzen Seite der Armes nachziehen.

Was die Verechnungen über Länge der Wagenkolonnen und Doner ihren Märsche, bann die Führung der Konvols anbelangt, so sind diese Gegenstände gründlicher, und dem nach gedrängter, in den Beiträgen zum praktischen Unterzicht im Felde für die Offiziere der E. E. üftreichischen Urmes abgehandelt.

Der Berfasser recinet die Länge eines vierspännigen Wagens in den Rolonne zu 132. Meter (bei 16 geometrische Schridte), mithin für 400 Wagen 5,000 Meters (beiläufin hood Schridte), und rath, iede größere Zahl Wagen in Rolonnen von 400 Wagen zu theilen, welche sich in Zwischenkumen von einer Stunde folgen. Die Bedeckung eines Konvoltfoll in drei Sauptabtheilungen gerfallen: in die Avantund Arrieregarde und in das hauptforps, welches Lehtere in dur Mitte des Ronvois, entweder auf der Seite dessen.

### mm 189 mm

nden in der Rojonmes marfching. Wir find fün Leine Art won Bertheilung der Bedeclung laugt bem Ronvoi, und murben vorgieben, ben gu burchgiebenden Terranabichnitt früher gu durchfichen, und mit der Sanptiruppe ber Bebedung iene Bunete ju befeben, pon melden ans den Angriffsverfuchen bes Beindes am Beichteften begegnet merben tann, bis ber Ronvoi ben Terrangbichnitt durchjogen bat, den Ronpoi felbit aber nur durch eine Rette leichter Truppen und eine Arriergarde begleiten ju laffen, gur Sicherung vor Infulten fic burchfcleichenber feindlicher Schwärmer. Der Reitaufmand bei bem Abe und Auffahren der Bagenguge, werbunden mit der Langfamteit ihres Marfches, perichaffen Des Baupttruppe, der Bedeckung die notbige Beit, ihre Aufcaebe bei ibrem Porrucken von Terranabidnitt an Abichnitt achoria au lofen. --and if Dir tommen nun gur zweiten Sauptabtheilung bes ne en lagrant fiel en fer et et au la lagrant en en Das Buch wen ben Manovern.

Sin den Ein eitung hierzu fucht der Berfaffer "in einer Reihe von Welgerungsfähen eine gehörlige Aintheilung - der Menover zu begründen. Sein Bormag hierbeilug gründe lich wohlgeordnet, und leicht faßlich. Bor Allem hätte, er aber-fagen follen, was er anten dem Worte. Manover auf dem Schleche bageichne.

Die Manoper:3- oder Bewegungen — unmittelbar wor und zu Ansang des Gesechtes bezwecken, ugch dem Berfasser, hauptsächlich die Bildung der Schlachtordung, die erfür das am menigsten ungemisse Manover bie einer Schlacht balt, weil hier der Oberfeldberr noch am meigen herr seiner Truppen bleibt. Darum habe er es auch für das Beste verlungen zu beschäftigen, Mirklich hat zer diesem Gegensten, fich hauptsächlich mit der Bildung der Schlachtsordnungen zu beschäftigen, Wirklich hat zer diesem Gegenstende mehr als füng Septstheile des Buches von den Manos vern gewidmet, und dasselbe nach den perschieden Urten wow Schlachtordnungen, die er annimmt, eingetheilt.

alle ibre Rrafte vereinigt beifammen hatt, b. i. - in gufammenbangenber Soledtorbnung- (en ordre de bataille contign), oder, indem fie in Folge des burchichnittenen Berrans mehrere einzelne Rorns bilbet, - in getrennter Solactoronnng (en ordre de bataille separe). Diefe Untericheidung bat der Berfaffer febr entfpredend jur Grundlage feiner Gintheilung ber Schlachtorb: nungen gemählt. Rerner unterfcheibet er bei jeber biefer amei Bauptarten von Schlachtordnungen Diefenigen gum 21 n. griff von jenen gur Bertheibigung (ordres de bataille offensifs et ordres de bataille défensifs - ou disposition's offensives et défensives). Das Buch gerfällt in 11 Rapitel, 3m erften banbelt ber Berfaffer im Allgemeinen von der Zuffellung ber verfchiebenen Baffengattungen und ibrer Berbindung mit einander im Gefechte; im gweiten Rapitel folgen allgemeine Grundfabe bei Ungeiffen ; in ben nachitfolgenden fieben Rapiteln bandelt er von den anfammenhangenden Schlachterbnungen, erftens gum Ungriff, zweitens zur Bertheidigung; Die beiden letten Rapifel'enthalten endlich die getvennten Solactordnum gen fomohl jum Angriff als ju Bertheidigung. Bei einer jeben biefer vier Arten von Schlachtordnungen werden juerft die Grundfate ibrer Bildung gelehrt, und bann noch Regeln über die fpater im Berlaufe ber Schlacht eintreten. ben Bewegungen gegeben.

Der Berfaffer bemuhte sich, in seiner Abhandlung die ser verschiedenen Gegenstände überall passende Vorschriften für die verschiedenen, im Rriege vorkommenden Fälle je nach den Veränderungen des Terrans und sonstigen Verhältnissen aufzusinden. Er befolgte dabei die Methode, zuerst Regeln für den einsachsten Fall aufzustellen, worans eine Reihe von Ausnahmen folgt, gemäß von ihm angenommener Veränderungen im Terran und Verhältnissen. Für jeden dieser Ausnahmessälle sucht er dann eben solche Vorschriften zu geben. Wir sind mit diesem vielen Vorschriftengeben nicht einverstanden. Wer, so wie der Verfasser, so viel ins Einzelne gebt, für Alles Regeln zu geben, und eine Art

Wegeptunch für den Arieg zu schreiden gedehtt, sidt sich ind ile undankbare Währe. Ge lassen sich ein für alle Mal nur allgel meine Goundsche sestsellen; die gehörige Amwendung der selben nach Terran und Umftänden kluß Aber dem richtigest Urtheile allein überlassen bleiben; weil die dardus Ginstuß habenden Dinge zu vielerlet Arr und auch zu veränderlich subenden Dinge zu vielerlet Arr und auch zu veränderlich stind; weshalb eine jede derlet Vorschrift gut; und auch nicht gut senn. Industen kann die Methode des Verfassers in so wetz dem Studium der Takkt dusstlich feint; als sie zum Nachdenken über mehrere mögliche fich Kriege vortont mende Fällu Unlag gibe. Deshalb dürste vieles Buch Mainchem willkommen senn, der Boerkäge wort des Wissenschaft zu halten hat, die man heer der stells kanahmen als Beispiele für Anwendung gegebener übligemeiner Regeln auf desanders Jälle, eine Wenge sindete

Durch diese Methade und die Ansführligbeit ves Berifasser, der for ich ist Angabe ber ju machenden Bewistentsertatte bindebstelles, ift bab Werk aber die Gedühr engeschwollen Abrigens find auch hier, wie bei den Marsten, alle gegebenen Regeln auf zwert maßig gewässte Bespele aus der Artiged; degründer, Die als Bespiele aus der Artiged; degründer, Die als Bespiele aus neueren Feldzigen erzählten Schlachkein, auch der Feldübser erzählten Schlachkein, webst den Planen, sind vom Perausgeber, Dberftlieukein Ruch Bie werden auf Logtere am Schlusse dieser Bentiffelung zurücklommen. Wenden wir und jehrgu ben einfelnen Raviteln.

Bon denisch der beiter bie bereite bereite ber des Bon den beite ber beite ber beite ber beite b

Sohr tichtig bemerkt ber Beffaffer, baß vor Mum febe Shlachtorbnung bem Terran angemeffen, bas beifte, bie Aufftellung feber Waffe im Terran ihrer Fechtart entfpreschen muffe, und baß fich dager teine allgemein beftiminte, auf jedes Terran paffende, Sulachtorbnung angeben laffe, Bobl aberiließe fich unterfuchen, wie die Berbindung unter ben verschiedenen Theilen ber Schlachtorbnung geborig er

halten, und wie jede Truppengattung nach ihrer Wigenthamlichteit am besten aufgestellt und vermendet werde.

Was die Erhaltung der Berbindung anbelangt, emspfiehlt er, Kavallezig und Infapterie nie neben einander in Linie, — soll heißen ins erste Tressen, — aufzustellen; weil die Kavallezie, um wirklam aufzutreten, aus dieser Linie herausbrechen musse; daber sie besonders nie in die Mitte, eher noch aber auf ben Flügel gestellt werden könne; indem hei ersterer Stellunghart-gesährliche Annungen entständen, in welche den Keind, wungen unsern Kanallezie geworfen, leicht einbrechen stingel. wobse von die Aufstallung der vorselchobenem Flügel. wobse hahr halbeite Kendung durch ihr Feuer zu schiegen gestang degrüngen Kendung durch ihr Feuer zu schiegen gestallt worden stügel vom Centung schieben kann Kanallezie im Leptergu gusgestellt worden leiden fann Kanallezie im Leptergu gusgestellt worden ladech ist. Bath, Infanterie hinter selber in Kolgnung sommit ausgustellen.

Colle phen Appellerie pie Bugel der Inkantette beden, fo muffe fie 400 Schriete hinter bem im derenden Tingel aufgestell werden, wal fie histen Roum Aun dirklamen Suger, mit früherte Appendennsieller Gangarten, benöstige Judem wies fierauf diese Irt-aufgestelle, weniger dem felighlichen Teuer, ausgestelle Würde die Kavallerie hier gesworfen, so sollen die Batailbane der Flankenbrigade einen pafen bilden, den beide Fressen verhindet: so hatte es die russische sollen bei hatte es die kussische sollen geswallerie bei Rollwig ges macht.

Derlei Bakenbildungen haben fo bedeutende Nachtheile, daß wir nie dazu rathen hirochten. Erstens ift ihre Bildung durch das fiete in Rolomen. Salten det Bataillone der Flonskenbigade bedingt, die por und nach dem Ausschwenken großen Berlusten durch das feindliche der kange nach bestretschende Geschüffeuer ausgescht sind; dann wird die Bewegelichteit beider Tressen dadurch gefesselt. Und endlich gewährt die wenige Tiefe der drei Glieder keinen verläßlichen Schutzegen eine brave seindliche Ravallerie. Biel kesser und alle biese Rachtheile heschiegend ift es, dies Insanterie beider

Treffen auf dem von Ravallerie bedrohten Sikgel, in Bas taillonsmassen — geschlossen Bataillonskolonnen — formirt, bereit zu helten, wie es das t. t. öftrzichische Ererz zierreglement für die Infanterie vorschreibt, welche Massen, sobald man einen feindlichen Ravalleriganzriss befürchtet, jede für sich durch eine Achtelschwenkung auf der Stelle rechts oder links sich in Schachbretsorm gegen einander sehen, dann Front gegen alle Seiten machen, und so jedem Ravallerieanfalle Trop bieten, Die angegebene kleine Schwepe kung jeder Masse und herstellung der Fronzen auf den vier Seiten wird. in einer Minute vollbracht.

1

t

Die Auffellung und Berwendung der einzelnen Baffengattungen anlangend, beleuchtet ber Berfaffer zuerft die Bechtart einer jeden derfelbeni, Infanterie, Ravallerie und Artillerie für fich, und fucht aus ihren Gigenthumlichkeiten allgemeine Boridriften über ihre Aufftellung und Bermenbung in der Schlacht abzuleiten; morauf er fe dann in ihrer Berbindung mit einender betrachtet. Er bemüht fich bierbei recht zwedmäßig, nur allgemeint Grunbfabe feftzuftellen, und befaft fich menig mit Kormen, wie wir fie in anderen daltifchen Bebr Dichern in Menge gezeichnet finden. Er fagt mandes MuthitisCand Cute bierüber z allein im Genzen an nommen, find diefe Begenftande von den neueren tattifchen Schriftstellern: Deder, Dtounef, Brandt, u. f.m. grundlider und dem Beifte der heutigen Taktik entfprechender abgehandelt morden. Go ermahnt er der gerftreuten Fechtart, Diefes fo bochftwichtigen Glementes unferer Befechtstaftit, gang und gar nicht wund im gangen Buche wird der Plante fer nur, ale um die Bwifchenraume vor Angriffetolonnen anszufüllen, und bei den Rudgugen, gur Befehung von Defilees, Gebuichen, u. f. m. gedacht, eines Dlanklertreffens aber, wie es unfere beutige Taktif tennt, fo mie überhaupt Des gangen Spfteme der gerftreuten Rechtart und der damit verbundenen Beranderungen in der ehemaligen Lineartatif, gefchieht nirgende Ermähnung. Dieß ift nun in einem tattifchen Lehrbuche ein febr mefentlicher Mangel, welcher mohl Dem Berfaffer füglich nicht jugerechnet wegben fann, ba ge

feine Theit im Getfle einer früheren Kriegführungsart fchrie, und das Renere ibm nicht recht befannt fenn Bonnte. Allein febr gu vermundern ift es, daß der Berr Becausgeber; deffen Uberarbeitung der in biefem Rapitel enthaltenen Gefechter lebre durch mehrere eingefcobene, obwohl nicht immer mit bem übrigen Terte gut harmonirende, Gage ber neueren Sattit Achtbar wird, einem fo wefentlichen Mangel nicht abpubelfen fucte. Da nun diefes Kapitel Die Grundlage gut gefammten übrigen Tattit bilbet, fo mart allerdings eine gangliche überarbeitung aller folgenden Rapitel bie ununb ganglich nothwendige Folge biervon gewefen. Rudfichten für Das Manufcript eines Berftorbenen fcheinen ben Beren Berausgeber bievon abgehalten gu baben. Allein bann muß man auch nicht behaupten, daß ein fo mangelhaftes Bert ein neues Licht über eine bisher wur fologe beaubritete Biffenfcaft verbreiten merbe.

Befecteftellung ber Infanterie.

Der Berfaffer tennt mur die gefdloffene Befechtsftellnich ber Infanterie, und weiß nichts von einer aufgeloften, @r fagt, Die Infanterie habe zweietlet Weten gut fechten', Das Fener, und ben Choe (!), foll beifen, ben Angriff mit bem Bajonett. Das Feuer fepe Das einzige Bittel (?) beffen fir fic bedienen tonne, um mit Wirtung ihre Aufftellung gu vertheidigen, und die entwickeite Schlachwednung Die eingige (?) der Wirtung des Fenergewehrs gunftige. Aus allen Diefem gieht er den Golug, bag Infanterte gur Bertheibie gung ftete in entwickelter Linie im erften Ereffen, und ihre Unterflühung oder zweites Treffen, benor is fich ebenfulls entwickelt, in fo lange in Rolonnen (Bataitions.?) aufge. fellt fenn folle, als es das feindliche Artilleriefener geftatte. Dierauf geht er gur Gefechtoftellung: für den Ungriff über. Bevor wir ibm jedoch bierin folgen, muffen wir erft Giniges aber die Gefechteftellung gur Bertheibigung bemerten.

Die der Birtung des Feuergewehrs gunftigfte Gefechtsfellung ift jene in zerftrenter Ordnung, well hier der Mann, ohne durch Rebenleute und den Pulverdampf, wie in Reitze und Glieb, gehindert ju fepn, ruhlger laben und zielen tann.

Die im gerftreffter Ordnung Fechtenden, mit den ihnen folminden gefchloffenen-Unterftütungs albtheilungen ju Ruft und ju Pferd und einigen worgeschohenen Batterien, bilden die erfte Linienunferer Schlachtordnung, nicht nur gur Ginleitung des Gefechtes; fondern auch gang vorzäglich jum Binhalten deffelben, und leiften mefentliche, Dienfte, fomobi bei der Bertheidigung als beim Angriff, überall mo dectende, bergende Gegenstände im Terran fich zur Anmendung ber gerftreuten Rechtart barbieten. Und mo fande ber geschichte finte Planeler diefelben nicht! - felbit auf der freien offenen Come; Denn bied wirft er fich auf den Boden nieder. und feine Bebendigheit tettet ibn im Alumpen (carré de tiraillement) vor dem Uberritten werden, oder er flüchtet fich bei Beiten unter den Schut der rudmarts aufgestellten Maffen. Die neueren Taktiker haben das Planklertreffen, mit feinen Unterfühungsabtheilungen und porgefchobenen Batterien, mit dem paffenden Ramen ber Teuerlinie, aum Unterschiede der binter ibp in ein ader zwei Treffen fiebenden Saupttruppe, bezeichnet. Das Planflertreffen balt Die feindlichen Dlankler entfernt, bedt die vorgeschobenen Batterien, die fie mit einander verbindet, und bildet den Soleier binter meldem fich unfere Bewegungen verbergen, und binter meldem wir des Reindes Stellung mabrend des binhaltenden Schiefigefechtes erfpaben. Denn die mabren Angriffe füllen nur den geringeren Theil der Beit eines Schlachttages que, und finden feinesmeges bei allen Theilen der Schlachtordnung ftatt. Die übrige Beit wird mit binhaltenden Gefechten - und Scheinangriffen bingebracht; momit oft ein großer Theil der Schlachtordnung beschäftigt bleibt , und moju fich nichts mehr eignet , als die gerftreute Fechtart. Wo das Gefecht heftiger wird, verstärkt man die Plantlertette, und ichiebt mehr Artillerie vor. Wird der feinbliche Unbrang noch ftarter, fo rucken gefcoloffene 21be theilungen berau, entweder in Rolonnen ober in entwickelter Linie, und juden, burch einen rafchen Ungriff den Feind gurud ju merfen. Go. wird das Gefecht ernffer, bis man den Moment gewahrt, oder nothgebrungen burd bes Fein-

bes Mandver', die Saupttruppe in großen Maffen gur Ent fceidung ins Gefecht bringt. Sauptfache bleibt es beim binhaltenden Gefechte, Die in gefchloffener Ordnung fiebenden Truppen fo viel als möglich der Ginwirkung bes feindlithen Artiferiefenere ju entziehen; benn ibre Entfernung bon der Planklerkette foll fie fo ziemlich vor dem Rleinges wehrfeuer fichern. Darum fteht bas erfte Treffen ber gefoloffenen Truppen nicht immer entwickelt, wie es ber Berfaffer will, fondern oft Bataillonemeife in gang oder auf halbe Abtheilungebiftang gefchloffenen Rolonnen, welche manchmal leichter bas Terran gur Dedung benühen tonnen, durch Bewegung dem Ginichieften des feindlichen Artile leriften leicht ausweichen, und auf alle Greigniffe gefaßt find. Diefer Schlachtordnung beider Treffen in Bataillousmaffen bedienten fich guerft die Oftreicher mit Erfolg in den großen Schlachten im Marchfelde 1809, und wir finden feit der Schlacht von Lugen 18+5 diefelbe Schlachtordnung bei der frangofifchen Urmee in allen Schlachten Rapoleons. Der mabre prattifche Zaktiter bindet fich Daber an teine Mormalformen, und wird den Umftanden gemäß feine Treffen bald in entwickelter Linie, bald in Bataillonstolonnen ftellen.

Durch die Berbindung der zerftreuten Jechtart mit jener in entwidelten Linien und Kolonnen hat unsere Taktik
eine Fügbarkeit in jedem Terran und eine Beweglichkeit erhalten, wie fie die fteife alte Lineartaktik nicht kannte, ")
und zugleich hat die Infanterie durch ihre Stellung in Maffen
einen hohen Grad selbstftfandiger Vertheidigungsfähigkeit gegen die Ravalleite erlangt. Man denke nur zuruck, welche
traurige, paffibe Rolle die entwickelten Linien ohne ein
Planklertreffen vor fich zu haben, beim hinhaltenden Gefecht

<sup>1)</sup> Es ift uns recht wohl befannt, bag man fich manchmal in ben letten Beldzügen nicht gang fo im Sinne diefer gelentigeren Latif benahm. Dieft lag meift noch in der Gewohnheit des ebemals Erlernten, und in dem gerechten Miftrauen in die wes nige Beholfenheit der nicht gehörig für das zerftreute Gefecht abgerichteten Truppen.

ivielen, da fie ben Arfillerie die Altive Averluffen neeftrakt und felbst nur bei diesen Kanonaden, wo man die Battitien upthgedrungen naber vor der Fronte hielt, dem feinblichen Arsillerißen gur: Zielscheibe dienten; benn das Aleingewehre seuer geschloßener Abtheilungen kann nur in ber Rahewirth sam angewendet werden, und führk alkdanit soller: Walwe nach schnell zur Snifcheidung. Was: aben Plänklerseuer über jenas geschloffener Abtheilungen, selbst sehr voraver Truppen, voraus hat, zeigt das, Gesecht bei Vierzehntheiligen in der Schlacht von Jena, und der außenerdentiche Werlust der preußischen Garden gegen die Plänklerschwärmes der Frankzosen, denen geschlossen Kolonnen folgten.

Für den Angriff mit dem Bajonett vergleicht der Ber faffer die Formirung in Linie mit jener in Rolonne ; und fucht die Grunde abzumägen, Die für eine jede diefer for mirungsarten fprechen. Bum Durchbrechen mit dem Bgio. nett fen unftreitig die Rolonne Das Befte; allein fie leide vielmehr als die entwickelte Linie burch das Artilleriefener bis fie an den Seind gelange weil die treffenden Schuffe für fie fo verheerend maren; befondere mache bas Befchießen ihrer langen Flante einen bochft naththeiligen Gindruck auf ben Soldaten, welchen ber Offizier in der entwickelten Linie beffer bemachen tonne. Überdem biete die Linienftellung Belegenheit, wenn man dem Feinde auf 40 Schritte nabe getommen, ihm bier eine Galve ju geben, und dann einaubrechen, mas mohl eben fo viel Wirtung ale das Ginbrechen mit einer tiefen Kolonne haben durfte. Wiche aber ber Beind früher, fo tonne man ihm eine Galde nachfchitten.

Aus allen diefem bestimmt er nun, mann man es vorziehen solle, den Angriff in entwickelter Linie und wann in Rolonne zu machen. Die Formirung in Linie, solle man zum Angriff vorziehen: 1.) wenn große und freie durch das feindliche Artillerieseuer bestrichene Raume zu durchziehen sepen; 2.) wenn fie ihre Flante gehörig sichern könne, und gegen hober gestellte Ravallerie anrucke. \*) 3.) Wenn sie gegen vor-

<sup>\*)</sup> Diefe fonberbare Bee eines Angriff einer in brei Glieber

sbeithaft :aber wicht gebect flebende feinbliebe Infanterie vorgudten B. mann biefe binter einem Graben frebt. Die Mus-Ashnung der angeeifenden Fronte durfe aufs höchste zo bis an Betaillone betragen. Much dief fceint une noch ju viel au lepn. - Die Formirung in Rolonnen mare aber beffer: 3...). Wenn das Tercan biergu nothigt ; 2.) wenn Schangen; Dorfer, u. bal. anguarsifen find, mo man auf den Rapitale livien der vorfpringenden Winkel marfchiren konne; wobei Die Rolonnen nur aus einem, ober hochftens aus brei Batabllons befteben follen: 3.) menn die Rolonnen fich dem Munde for naben tonnten, obne von beffen Reuer viel gu lete ben, wo fie bann allerdings ben Worzug vor der Linie vere dieffen. Da fie den Bortbeil gemabren, viel Rraft auf einem Punkt an vereinigen. Um letteren Boetbeil mit der Linienformazion zu veretnigent folagt ber Berfaffer vor, mehrere Sec. 155 1 34

formirten Infanterie auf Ravallerie entlehnt ber Berfaffer von Dem glangenden Ungriffe bet englifchen Infanterie auf Die fransoffice Ravallerie in ber Schfacht von Minden 1759. Allein . Damit verhielt es fich folgendermaßen : Die frangofiche Ravale I. ferie unternahm in voller Linie (en muraille) ohne Bwifchene ... raume auf die englische Infanterie einen Ungriff, welcher mit bem Galopp begann. Der Boden neigte fich abwarts, und die Englander fanden tiefer. Daburd entftand gegen die Mitte ber attafirenden Ravallerie ein ungeheueres Gebrange; Pferbe und Reiter fürgten bier über einander, und ber Angriff endigte un unter bem gener ber Englander im Schrift. Dief ermuthigte Dann Lettere, mit bem Bajonett auf die bereits in Bermirung befindliche Ravallerie lodangeben und fie gur Flucht gu nothie gen. Waren die Frangofen fo abgerichtet und bran wie die preu-Bifche Ravallerie unter Seidlig bei Borndorf, bas Jahr früher, gewefen, fo murbe bie englische Infanterie übel weggefommen Tenn. (Mottin de ta Balme, Grundfage ber Taftif für die Rae vallerle aus bem Frangofifchen, Dreeben 1783.) Bir rathens anglinen folden Ungriff mit Infanterie in Linie auf Ravallerie nach bes Berfaffere Ibeen nicht ju magen außer man bet Feiglinge gegen fic. Die Ravallerie murde bie bunnere Limie mit einer Salve aus ihrem Befduge begruffen, und die Darfdirenden im Moment barauf durchbrechen. Gingelne Falle. \*\*tote bas erwähnfe Beffplet, tonnen feine Regel begründen.

iti Ginis entitetelte Bataillons hintie einander folgen que fiffen, nach Feleviche II. Beispiele. Endlich empfieht der Berausgeber in eingesthobenen Gagen 13 Die Angriffstokönnen auf halbe Abtheilungediftang geöffnete und nicht tief; liebter mehrere, auch wohl nur Bataillons. Kolonnen zu bilden, nach Napoleons Beispiele in der Schlachtunge Leitzig, mit Plantfern oder auch wohl entwicken Watailstonen zwischen den Kolonnen; das zweite Treffet sellt ims iner in eintwickelter Linie folgen, wenn das erfte in Kolonnen zum Angriffe vorruct. Wir halten es flie beffen, wene auch das zweite Treffen in Kolonnen folgen zu in nach Rapos teins Beispiele siets eine starte Referye von Infanteris bis dum entschenden Momente des Gesetzes aufzusparen. Dies fer Reserve geschieht später bei Bildung der Schlachtoednung nirgens mehr Erwähnung.

Die Schachbretformige Muffellung und Bewegnut der Infanterie (en schiquier) wendet man, nach dem Berfaffer, nur bei Rückzügen an, oder um einen großen Kaum zu bes feben, weil man fich überzengt habe, daß es dem Feinde leicht lepe, sich in die Zwischenräume der Abthetlungen zu werfen. Bur Bertheidigung gegen Ravallerierunffehlt er die vollien Awarrees und jene zu seins Gliebern, durch Eindubliseung der Züge gebifieten.

Schlieflich empfiehlt er noch, die Flanten der Infanterie fiets durch Terranbinderniffe, ober Ravalletie, ober durch eine Rolvnne zu beden, um fogleich durch ihr Ansichwenten einen Saten bilben zu können, ober endlich durch Staffelnt (Schelons) zu beden, mit welchen Letteren man, sobalb es uothig, eine schiefe Linie bildet:

Die Gefechteftellung und Fechtart ben Ravallerie betreffend, soift dieselbe nur höcht obeeffach. Ich abgehandelt, ohne grundliche Kenntniffe der Lattit bieses Baffe zu zeigen. Der Berfaffer unterscheidet bei ihr zweiere let Arten zu fechten: die eine Art, indem fie ihren Gegnes durchbricht; die zweite, indem fie ihn früher umwickett, um ihn nacher anzugreifen. Diese Unterscheidung scheine aus unnothin und nicht einmal ganz richtig; benn die Kavelle-

vie fucht ftets ihren Frind durch ihr Anrennen, (Choa) gu durchbrechen, und bas überflügeln oder Umwideln ift blog ein vorbereitendes Manöver dazu. Wenn Bataillonsmaffen von der Ravallerie umgeben find, so ift noch wenig gewons nen. Die Ravallerie muß diese Massen erft angreisen, und zu sprengen fachen.

Das, was der Verfasser über die verschiedenen Arten bes Navallerieangriffes sagt, ist im Wesentlichen Folgendes; Beim Angrisse auf Infanteriemassen soll sie Kolonnen Stiden mit Eskadvonsbreite, 4 bis höchstens 5 Eskadvons hinter einander in einfachen bis doppelten Eskadvonsdistangen einander, zum Angrisse solgend. Wir glauben, daß halbe Eskadvonen für die einzelnen angreisenden Abtheilungen him länglich stark sind, vorausgesest, daß man die Ecken der Quarrees angreist.

Jam in entwickelter Linie fiehende, und in ihren Flanten geficherte Infanterie gu burchbrechen, foll die Ravallerie zwei Ereffen bilden.

Der Angriff auf Ravallerie soll entweder in entwidelter Linie geschehen, wo die zum überflügeln des Feindes bes stimmten Abtheilungen hinter den Flügeln der Linie in gesäffneten Rolonnen solgen, oder zweitens in Rolonnen (er sagt nicht: in geschloffenen oder geöffneten), welche durch in Linien entwickelte Eskadrons mit einander verbunden werden, um dem Feinde die, eigentlich zum Durchbrechen bestimmten Rolonnen zu verbergen, damit er gegen deren Flanken keins Gegenmanöver einseiten könne. Diese Eskadrons sollen während des Angriffs zurückbleiben, um das zweite Treffen zu bilden. Lehteres ist ein neuer Borschlag, an dessen praktisser Brauchbarkeit und Rüslichkeit wir jedoch zweiseln.

Das zweite Treffen foll ftets hinter dem Erften auf 500 bis 400 Schritte Entfernung in entwickelter Linie, jeboch mit großen Zwischenräumen, formirt seyn. Wenn ende lich aus Mangel an Raum mehrere Treffen Ravallerie bingter einander gebilbet werden muffen, so soll das erfte Treffen Allein, voll, die ührigen mit großen Zwischenräumen, schachbretformig (en echiquier) ausgestellt werden Rur auf

Radzigen allein folle die Ravallerie aller Ereffen en ochiquer steben. Des Angriffes en ochiquier gedenkt der Berfasses gar nicht, und den Angriff in Stassell (en ochelone) verwirft er als nachtheilig. Dagagen reden die ausgazeichnetsten tabtischen Schriftseller und Ravalleristen dieser Angriffsart das Wout, als General Bismark, Major von Docker, General Duchatel, ") welch Leiterer sie für die einzige Form hält, in der man angreisen, und den Angriff erwarten solle. Unch geschieht des Angriffes in schräger Linie keine Erwähnung. Beibe Angriffsarten sind in den Reglements mehrerer deutscher Arsmeen enthalten. Ferner sagt der Berfasser nicht, ob seine Linienangriffe in voller Linie (en muraille), oder mit Zwischenaumen zwischen den Eskadronen oder Divisionen (welches Lehtere bei des Östreichern der Fall ist), geschehen sollen; — ein Gegenstand von höchster Wichtigkeit.

Der Verfasser gedenkt auch nicht mit einem Worte der mit der Ravallerie verbundenen Ravalleriebatterien und ihrer vereinigten Fechtart. Chen so wenig sagt er etwas von der Verwendung der Ravallerie in größeren Massen im entscheidenden Moment der Schlacht, durch Ausstellung einer großen Ravallerie-Reserve; alles Dinge von der höchsten Wichtigkeit bei der Taktik dieser Wasse.

Die Aufftellung und Bermendung der Are tillerie betreffend, gibt der Berfaffer mehrere nutliche Bemerkungen und Borfchriften. Indeffen muffen wir bes merten, daß diefer Gegenstand vom Rajor von Deder und nom Rajor von Brandt in ihren tattifchen Schriften ums faffender, und besondere, was die Oberleitung der Urtiller rie in der Schlacht anbetrifft, lehrreicher vorgetragen wird.

Der Berfasser gibt eine Tabelle der Entfernungen, in welchen die Schüsse der verschiedenen Raliber sowohl mit Rugeln als Schrotbüchsen noch eine gute Wirkung machen, und schließt nachher im Allgemeinen, daß man die besten Wirkungen vom Feldgeschütz in der Entfernung von 600 bis zoo Metren erhalte.

<sup>\*)</sup> Spectateur militaire, -- Juin 1832.

Die Batterien follen ben ju beschießenden Linien ucht lentrecht, sondern vielmehr schräg gegenüber aufgestellt weiben; außer es hauble sich um Beschießung eines Defilees felter Länge nach. Das sich treuzonde Fener der Batterien feije das ausgibigste: Daber sollten die Batterien berchiefte Unffellung den Duppen das sehn, mus die Bastionelt bei Bestungen!

Die Gefchaheifelbft ber Batterien, folle man wegen mogficher Enflirung vermeiden, in eine gerade Binte neben eine ander zu fellen. Als gewöhnliche Entfernung der Gefchute bon einander foll die Länge eines angespannten Geschutes dienen. Wenn man jedoch gehlndert ift, als geringste Entfernung eines vom andern & Metren.

Er empfiehlt, die Geschütze nicht zu hoch über die Puntte zu fiellen, welche man beschießen will; sonft wurden fich die Bortreffer eingraben, ftatt zu'tiloschetiren, oder min überschieße auch wohl das Biel: 5 bis 6 Metren höher als das Biel bei 600 Metren Entfernung sepe hinlanglich.

Dan folle Demnad Batterien niemale fo aufftellen; baf fich por ibilen bedecte Ranme porfanden. Duffe man bohere Dunete mit Artillerie befegen, fo folle bieg mit Baubigen gefcheben. Über die geborige Unmendung der fcmeren und leichten Ralider ertheilt er mehrere nubliche Borfchrif. ein. Bei ber Defenfive follen die Amolfpfunder-Batterien auf den wichtigften Duntten aufgeftellt merben, mo man ben Feind am beften fiebt, und ihn bei feinem Borruden fdief besteichen Fann: Die leichten Raliber follen bingegenvauf verfchiedenen Dunsten vertheilt werden, um überall fonell bineilen zu Binnen. Beim Magriff follen die 3molfpfünder in ben fcmachften Theil ber Schlachtordnung, und bort, mo Die falfchen Ungriffe gefcheben, auf erhabenen Duntten auß gefahren werden, um ben Beind gu hindern, jene Theile ber Schlachtordnung angugreifen, die wir in tein ernfteres Befecht ju verwideln wunfden. Endlich merben zwelfpfun-Dige Batterien bei ber angreifenden Abtheilung auf beren Flanten verwendet, wenn fich bier fo erhabene Puntte befinden, von benen aus fle burch ibr Greutfener den Ungriff

pu unmeffigen varmögen. Befonders wird bieg nothig fegn. wenn eine gablreiche feindliche Artillerie zu betämpten ift. Jeboth follen nur leichte Kaliber mit den Angreifenden vorz geben. Wir glauben, daß Zwölfpfunden fett gur Bonbereis tung won Angriffen treffliche Dienfte leiften werden.

.... Abberhaupt empfiehlt er, fich mehr ber Artillerie gegen die Erubnen als gegen feindliches Befcut gu bebienen, und für bem enticheidenden Solag in der Schlacht, nach bem Beifviele Rapoleone, großere Batterien gufammen zu ftellen. Big Berbindung der drei Baffen betrefe fant ift der Berfaffer gwar giemlich meitläufig, fagt aber im Befentlichen nichts weiten als Foigendes; Man folle die Batterien niemals gerade vor den Teuppen aufftellen, fondern fieber, wenn es fic nicht anders thun gefie, mehrere Truppenabtheilungen binter einander ichieben, um nur ben Raum binter den Batterien frei ju machen, durch welche Borficht bem Berlufte an Mannichaft ausgewichen murbe. Bei Ungriffen follten die Batterien immer auf den Alanten fich befinden; nur muffe man jederzeit den Batterien auf ihrer auderen Rlante noch eigene Abtheilungen gur Bebedung bei--achen.

Wenn Infanterie jum Angeiff vorgeht, so sauf auf 300 Schritte Entfernung hinter ihrem letten Treffen Ravallerie folgen, um nöthigen Falls durch die Infanterie durchzu-brechen, und erlangte Bartheile benützen ju können. Infanterie hinter Aavallerie soll aber jederzeit in Kolonnen sormirt beim.

Das Übrige, was der Berfaffer noch auführt, find Wie-Letholungen beveits früher gegebener Regeln.

# 3meites Rapitel.

Bon der Bichtigkeit des Talentes, die Angriffspunkte gut ju mablen, und von der Möglichkeit, darauf Bezug habende Grund, fage festzustellen.

In ber Ginleitung hierzu fucht fich ber Berfaffer gegen ben Borwurf ju rechtfertigen, daß feine Ginthellung ber

Schlachtbibritinden in Offenfive und Defenfive auf nurifei gen Begriffen von der houtigen Rriegefunft berube; indem man beute nicht auf einmal alle feine Streiterafte ine Befrot vermictle, auch wenig Schlachtordnungen mit allen ihren Theilen zugleich angriffsweise auftreten, und endlich jede gute Bertheidigung mit zeitweifem Ubergeben gum eigenen Ungriff verbunden mare. Der Berfaffer gibt gmar die Rich. tigfeit diefer Grunde ju, glaubt jedoch nichts bestoweniger; einen bedeutenden Unterschied zwischen den Augriffe, und Bertheidigungs-Schlachtordnungen barin gu finden, daß bei Erfteren icon ihre Bildung ben groferen Theil' der Truppen an jenen Puntten bereinigt, mo man burchbrechen melles mabrend es Ach bei Lesteren barum banble, To wiel Ering pen als möglich ju erfparen, um mit ihnen bem angegriffes nen Duntte gu Bilfe tommen gut tonnen. Aus Diefer Grid. rung des Berfaffers geht bervor; baf bet den Angriffs-Schlachtordnungen, mo er gleich von Unfang ben größten Theil feiner Streiteraft jum Ungriffe vorgefcoben wiffen will, von teinem Burudhalten der Sauntfraft und von teb ner Referve, im Ginne ber beuttgen Tattit, die Rede fenn Pann, und daß er eben als Gegenfat nur bei der Bertheibigung von einer ftarten Referve fpricht. Der Berfaffer ermabnt auch in ben Rapiteln, melde von ben gufammenbangenden Angriffe:Schlachtordnungen bandeln, einer Referos nur als einer nicht burchaus nothigen Gache, mit ben Borten, "wenn eben eine ba ift" (s'il y en a une). - Diefe Unficht ift nun gang im Biberfpruce mit bem Beife unfe rer heutigen Schlachtentaltit, paft aber wohl auf Die Lineartaltil, melde, wie fie die Thegretiter und Ternan lebren, burd die fünftliche Gestalt der Schlachtordnung gleich vom Unfange an ben jum Ungriffe bestimmten größeren Theil der Truppen porfciebt, und die fcmacheren Theile Der Schlachtordnung, fo viel möglich, außer dem Bereiche Des feindlichen Feuers gurudhalt. Allein dief ift beut gu Tage nicht mobil thunlich; benn Erftene ift es viel fomerer. ale bei ber Lineartattit, ben gunftigen Angriffennet in ber frindlichen Stellung ju bestimmen, weil unfere Schlachtfelder fetten fo offen Anti; wie fie die Linieavisetil-fucte und es fcmer ift. binter bem Gdiefigefecht ber Blantlenfaman me ben perbectt in Rolomen und Maffen fiebenden Feind in feiner Aufftellung geborig, ju beurtheilen, bevor nicht bas Gefecht auf beffen ganger Fronte lebhaft entbrannt ift, und ibn nothigt, feine Sanpttruppe ju zeigen. Bweitens mare es nicht rathfam bei unferer tiefen Schlachterdnung, - melde vier Ereffen bildet, ienes der Planeler (die fogenannte Renerlinie), das erfte und zweite Treffen ber Saupttruppe, und das Treffen der ftarten Referpen, - gleich aufänglich ben Angriff fo offen vorzuschieben, weil der Reind die Mittel bat, diefem mit überlegener Dacht umfaffend ju begege nen, mabrend feine Plantler unfere Gronte Abmall befcaftigen. Denn nur die Raul der Truppen . wolche fampft, wie ber Berfaffer felbft fagt; und nicht biejenige, melde jurud. gehalten, unbeweglich bleibt, entfcheibet den Gieg, Eshanbelt fich baber bei jeder Disposizion blog darum, ju gleicher Beit, und auf demfelben Duntte mehr Truppen als fein Gegner fechten gu machen. Cowohl beim Ungriff gis bai ber Bertbeidigung ift Benütung bes Terrans eine Sanptface. fo wie die Schonung ber Daupterafte für ben enticheidenben Schlag; mit bem einzigen Unterschiede, baf ber Ungreifer bie freie Babl bat, mann und mo er feine gurudge . baltene Baupttraft auftreten laffen will, der Bertheidiger bingegen von den Bewegungen, feines Gegwers bei Bemmendung der seinigen abhängt.

Bas die Bahl des Angriffspunttes einer Stellung anstellungt, welche der Berfaffer in einem eigenen Abfchnitte abhandelt, fo unterscheidet er dabei die ftrategischen Ruckssichten von den tattischen. In ersterer Beziehung tame es darauf au, durch die Angriffsmanöver einerseits den Feind von seiner besseren Ruckzugelinis abzudrängen, andeuseits die eigene Rückzugelinie dadurch zu beden, daß, man seine zur Unterstützung des Angriffes bestimmte Saupttraft zugleich in der Räche dieser eigenen Rückzugelinie vereint halte. Bas die tattischen Rücksichen bei der Wahl des Angriffspunttes riner Stellung anbelangt, so beruben diese, auf der richtigen

Beuntheilung bet Wor- und Raditheilt: Derfelbent 180 mare babit angemeffener gemefen ; ber Benfaffen batte früher von ben Stellungen gebandelt, bevor er fletangreifen lebrt; um fo mebr, als and ber Ungreifer feine Aufftellung bergeftalt nehmen foll, um den etwaigen Begenangriffen des Bertbeigers im Bertheit des Terrans begegnen ju tonnen. Da nun aber ber Berfaffer erft bei ben gufammenhangenden Bertheis Diannes-Schlachtordnungen gegen bas Enbe feines Bertes von ben Stellungen bandelt, fo ftebt er fich genothigt biet eine Menge-Regeln gur Bourtheilung ber Stellung bes Bein-Des anguführen, welche er fpater bei ber Abbandlung pau ben Stellungen mehr ober weniger mitanberen Borten miederhold Diefe Regein find; genau ju besbachten, ob durch Terraubinderniffe Die Stellung Des Reindes unterbrochen ; meline ibes wichtigften Puntte ; welches ber Schluffel ber Stellung, bas ift, berfenige, meiftens bomintrendfte Buntt, nachudeffen Bon lufte ber Reind die Stellung oder Doch einen großen Theil derfelben aufgeben muffe; wo er nach bem Berlufte eines folden Dunttes fic von neuem feben tonne; melde bis fcmadften und guganglichften Steile bet Stellung, wo ber Reind verhindert mare, unferen Angriffstolonnen mit uns faffenber Feuerfronte gu begegnen; wie die Rolonnen in fubrent, um die meifte Dedung im Tevran gu finden; melde vorfpringenden befehten Doften querft angugreifen, u. f. m. Gr rath mit Becht, nweim bothfau Pothfalle Dorfer an greifen, menn man fie burchaus-nicht andere betommen tonne, - aufter bem aber fle ftebeb gu umgeben, um auf die rudwarts aufgeftellten feinblichen Unterfühungsellbtheilund gen an faffen, biefe'an vertreiben, ben Ort anguginben. und auf Diefe Art die Befagung gur Raumung ju nothigen.

Die vom Berfaffer für die Angriffe im Alige meinen aufgestellten Grundsabe enthalten treffiche Bemerkungen und zwar im Wesentlichen folgendes: Man solle die Bewegungen der Truppen so viel als möglich durch das Terran verbergen, und dieselben so lange als möglich in Rollonne hallen; fande man jedoch keinen Schut im Terran, so sollen man dieselben stelle außerhalb und nie innerhalb des

Bereiches des wirkfamen Rangnenfeuers fich entwickeln lafe fen. Bloft gum überfallen tonne man die Marfchtolonnen felbit jum Angriffe beibebelten. Dit bem Ranoniren folle man teine unnöthige Beit verlieren : nur bei falichen Une griffen, oder menn der Reind hinter dedenden Begenftanden, als Schangen, Mauermert, u. f. m. gunde, fene das frühere Ranoniren muslich, um in diefe Gegenftande Breiche au ichieffen; allein bann muffe man auch ftete mit einer der foindlichen überlegenen Metillerie auftreten, Dit Recht wird bemerkt, daß das halten im Ranonenfeuer befonders zu vermeiden fepe, weil bie burch biefes Feuer bere vorgebrachten Bermundungen, welche größlicher fur ben Unblick ale jene bes kleinen Gemebrfquere, bas Moralifche ber Dannfchaft bei weitem mehr erfcuttern. Beim Borrue ruden bingegen tamen die jurudbleibenden Bermundeten ben Colbaten aus den Augen,

Gegen das Feiern mit geschlossenen Abtheilungen mabe rend des Borrückens gegen einen den Angriff ftebenden Fußese erwartenden Feind spricht er sich ebenfalls, — nach unses rer Unsicht mit vollem Rechte. — aus. Rur in dem einzis Falle empfiehlt er; im Borrücken zu fenern, und zwar em echiquier haltend, feuernd und vorrückend, ") wenn den. Beind felbst das Terran Schritt vor Schritt vertheidigt, und im Retiriren feuert. Er rath, vor dem Ginbrechen mit dem Bajonett auf 40 Schritte eine Decharge zu geben: Bei jesdem Bajonett-Angriff aber, wo man voraus sieht, das Geswehrfeuer den Angriff unterstüßen könne, solle man einen Theil der Truppen eigens für das Schießgesecht bestimmen.

Beim Angriffe von Ortschaften empfiehlt er, nach der Einnahme eines Ortes vor Allem aufs schnellste die Ausgänge und die Fronte gegen den Feind hin zu besetzen, und
das übrige der Manuschaft an schicklichen Pläten zu same meln; ferner die gegen unsere Seite gelegene Fronte so viel möglich aufzuräumen, und endlich während dieser Un-

<sup>\*)</sup> Wie es bas f. r. öftelichilde Erergier-Regiement für bie 3#6 fanterie vorschreibt.

Ofte. milit. Beitfc. IV. 1834.

ftalten bie Ortlichteit ju besichtigen, um, wo es nothig, Abanderungen in der Aufstellung der Truppen ju treffen.

Alles, mas der Berfaffer fonft noch über die verschiedenen Feuerarten mit Abtheilungen, dann gur Bertheidigung gegen Ravallerie, u. f. w. fagt, findet fich weit zweckmäßiger in den Ererzierreglements und namentlich in dem Oft-reichischen und Französischen angeordnet.

Rach diefen vorangeschicken allgemeinen Grundsähen hans beilt nun der Berfaffer von den Schlachtordnungen inebefondere, und zwar in den folgenden fleben Anpiteln von den zusstmmenhangenden Schlachtordnungen, sowohl zum Angriff als zur Bertheidigung.

Der Verfasser unterscheibet sechserlet Schlachtordnungen zum Angriff: namlith erstens den Parallelangriff, wo die ganze Fronte der Armee zugleich augreift, dann fünf parzielle Angriffe, als: den Angriff eines Flügels, beider Flügel, des Centrums, der Flanke, und endlich des Rüdens der feindlichen Armee. Ran kann, nach ihm, wohl mehrere patzielle Angriffe mit einander verbinden, z. B. zu gleicher Zeit Flügel und Flanke und wohl auch den Rücken mit Bortheil angreifen allein es wäre gefährlich, sich beim Parallelangriffe noch mehr auszudehnen, um auch die Flanke der seindlichen Armee zu gleicher Zeit mit anzugreifen, außer man wäre sehr überleaen.

Der Berfaffer lehrt nun, diese seche verschiedenen Amgriffs Schlachtordnungen bilden nach Front- und Flankenmarfchen, dann nach folden, wo ein Theil einen Front- und der andere Theil einen Flankenmarsch macht; wie er dieselben in seinem Buche von den Marschen angegeben hat.

Der Berausgeber, Oberstlieutenant Roch, lobt (in der Einleitung zum Werke) diese Eintheilung der Schlachtordnungen nach den verschiedenen Angriffsarten, und findet sie weit angemessener, als jene Jowinis und anderer Schriftsteller, welche die Schlachtordnungen in parallele, schiefe, senkrechte, u. s. w. auf die feindliche Fronte, eintheilen. Jubessen besteht die Berschiedenheit dieser Eintheilungen mehr dem Namen als der Sache nach; denn Ternan bezeichnet z. B. ansdrücklich die Schlachtordnungen zum Angriffe eines Flügels als eine schiefe (disposition oblique) S. 678 und 684, und lehrt, sie auch ganz in diesem Sinne bilden. Das Rämliche gilt vom Angriffe einer Flanke, als der senkrechten Schlachtordnung.

Wir halten alle diese Eintheilungen der zusammenhans genden Schlachtordnungen (ordres de bataille contigus) der Theorie der Lineartaktik wohl ganz entsprechend, sedoch für unsere heutige Taktik nicht passend oder wenigstens ganz unnöthig. Jede der erwähnten sechs Angriffsarten oder mehrere von ihnen in Berbindung können auch heute, sowohl and fängs als im Berlauf der Schlacht, vorkommen; allein die heutige Taktik such nicht durch die kunstliche zusammenhängende Form des ersten Ausmarsches den Haupttheil ihren Streitkräfte zum einzigen, über das Schicksal der ganzen Schlacht entschedenden Angriff vorzuschieben, wie es die Theoretiker der Lineartaktik lehren.

Die Schlachtordnung ift bigentlich, nach der treffenden Erflarung des Benerals von Claufemit, (beffen Bert vom Rriege) nur ein Burechtsteller ber Rrafte gum bequemen Gebrauche im Gefechte. Bei diefem Burechtstellen ber Rrafte tommt es nun hauptfachlich barauf an, burch Schonung eines Theiles berfelben fich die Mittel bereit gu halten, um, überall, mo es nothig, die gehörige Unterftugung in der Rabe gu finden, und am rechten Orte und im entscheidenben Momente jur Erringung bes Sieges mit übermacht auftreten gu tonnen. Alles diefes erreicht nun die heutige Tattit mit ihrem Plantlerfostem, ihrer tiefen Stellung und ben ftarten Referven viel leichter als die Lineartattit. Gie tann den Seind überall auf feiner Fronte beschäftigen, und bennoch mit frifden Rraften, mann und mo fie mill, auftreten: ihre tiefe Schlachtordnung ift gleich geeignet gur Bertheldigung wie gum Angriff, jum Durchbrechen der feindlichen Stellung oder überflügelung derfelben, wie gur leich. ten Berlangerung der eigenen Fronte: fie braucht demnach weniger um ihre Flanken beforgt gu fenn als die Lineats tattit. Sinhalten und den Feind überall beschäftigen, um deffen Arafte fic abnüben ju lassen, bis man den günstigen Moment jur Führung des Sauptschlages gewahrt, ift jest Grundsab.

Die Lineartattit bingegen, wie fie der Berfaffer lebrt, mit ibrer ausgedebnten Schlachtordnung der zwei Treffen, phne unfer Dlautlerfpftem und die ftarten Referven beim Ungriffe, bat weniger Widerftandefabigteit und ichmache Flanten, melde gute Flügelftugpuntte nothmendig bedingen. Sie tann das binhaltende Gefecht nur durch Artillerie aus ber Ferne führen, und ben Feind nicht überall auf feiner Fronte geborig beschäftigen, obne in einen Parallelangriff übergu. geben, bem fie natürlich auszumeichen trachtet; weil ihr babei nicht die Mittel bleiben, den Feind mit übermacht an einem Duntte anzugreisen. Da fie ihre Aufftellung und Danover bei der freien Fronte meniger verbergen fann, fo fuct fie gleich beim Unmarice fich in eine folche Schlachtordnung ju entwickeln, baf ber jum ernftlichen Ungriffe bestimmte und febr verftartte Theil derfelben porgefcheben, die fcmaderen aber, wo möglich, gang außer dem Bereiche des feinds lichen Feuers guruckgehalten merden. Das Berftarten und die Unterftugung des vorgeschobenen Theiles geschieht hauptfachlich durch das zweite Treffen der zurückgehaltenen Theile. Burde eine folde Schlachtordnung mit vorgefcobener Saupt-Braft jum pargiellen Ungriffe eines Dunttes der feindlichen Stellung überrafdend durch den Aufmarich gebilbet, fo mar es, bei der ausgedebnten Stellungsart, allerdings fcmer, einem folden Ungriffe noch bei Bliten mit berbeigeeilter binlanglider Rraft begegnen ju tonnen, befonders einem glanten- und Flügel - Angriffe, und bas Gelingen eines berlei Manovers war beinahe icon der halbe Gieg, wie uns die Gefdicte der Schlachten des fiebenjährigen Rrieges zeigt.

Die Abhandlung über die Bildung diefer Schlachtorde nungen ift vom Berfasser mit vielem Fleiße, Ordnung und Umficht ausgearbeitet, und, seine schwerfällige Methode und gedehnte Schreibart abgerechnet, nach unserer Unsicht bas Beste, was noch bierüber bekannt gemacht wurde. Sie enthält viels treffliche Bemerkungen, jedoch and viele unnötfige Grörterungen.

Liebhaber ber fo gefällig ins Auge fallenden Linienmanover im Großen finden bier reichlichen Stoff für die Manoverplage: Ternaps Went ift ein mahres Receptbuch, für felbe.

Folgen wir jest dem Berfaffer in ber Abhandlung ber einzelnen Kapitel.

## Drittes Rapitel.

Bon ber Bildung ber Angriffs. Schlachtorbnungen in Folge von Frontmarfchen.

Der Berfaffer fpricht von jeder der ermähnten fech Ungriffsarten oder offensiven Schlachtordnungen insbesondere; er stellt zuerft ihre Eigenthumlichkeiten dar, lehrt, ste aus den Marscholonnen bilden, und gibt die Bertheilung der Waffengattungen und Verwendung der Avantgarde an.

Die Bildung der Parallel - Schlachtordnung lehrt ber Berfaffer nur deshalb, weil fie die Grundlage zur Bildung aller übrigen Schlachtordnungen abgibt. Wir theilen hier die intereffante Darftellung ihrer Formirungsart unfern Leefern mit.

"Sobald die Rolonnen 1000 bis 1200 Schritte an das Terran herangerudt sind, auf welchen sie aufmarschiren sollen, läßt der Obergeneral durch die Artislerie der Avantsgarde, oder der Rolonne, bei welcher er sich besindet, ein Signal geben, worauf die Rolonnenspisen gleiche Söhe zu bekommen trachten. Auf 600 Schritte weiter erfolgt ein zweites Signal, worauf die Rolonnen sich zur Entwicklung (Deploirung) vorbereiten. Die Infanterie verläßt den Reiseschritt (pas de route), und marschirt in der Rolonne aus Pelotons (Zügen oder Halbkompagnien) in Divisionen (Halbkompagnien oder Kompagnien) aus. Diese nehmen in der geschlössenen Rolonne drei Schritte Distanz von einander. Die Truppen des zweiten Tressens suchen, ihre nöthige Tressendistanz für den Ausmarsch zu gewinnen. Diese vorläusigen Anordnungen erfordern zusammen höchstens eine

Biertelftunde Reit bei einer Rolonne von 24 Bataillonen (?). Bu gleicher Beit fuchen bie Rolonnen, ihre Entfernungen von den Rebenkolonnen auszugleichen. Die Offiziere des Generalftabes bezeichnen jeder Rolonne bas Terran, wo fie fic entwickeln foll, und geben beren erftem Treffen zwei Richtungs- (Alignements-) Puntte. Die Truppen fegen fic Merauf von neuem in Bewegung, bis die Artillerie der Avantgarde das dritte Signal gibt, morauf fie halten, und beide Treffen aus den Rolonnen aufmarschiren. Die Batail-Ione, welche an der Spige der Rolonnen vor den Batterien marfdirten, entwickeln fich querft; binter ihnen fahrt Die Batterie auf, worauf fie Lettere bemastiren, und binter ihr in die Linie einrucken. Die einzelnen Infanterie- Ro-Ionnen merden fentrecht auf das Terran geführt, auf meldem fie fich entwickeln follen, und ju bem Ende notbigen Kalles Diretzioneveranderungen vorgenommen ; wenn g. B. bie Frontlinie der ju bildenden Schlachtordnung ichief auf die Marschdiretzion der Rolonnen ift. Dierauf entwickeln fic (beplotren) beide Treffen, indem jede Bataillonsmaffe oder vielmehr Batgillonetolonne für fic aus der Saupttolonne duf ben ihr bestimmten Plat in Die Schlachtlinie einruct, und dort aus der Maffe aufmarichirt."

Bas die Signale anbelangt, welche der Berfasser empfiehlt, so durfte dieß in der ernstlichen Praktik nicht wohl brauchbar senn. Beit besser ift es, die Rorps- und Divisions-kommandanten vom Sinn und Zweck der zu bewerkstelligenden Manover gehörig zu unterrichten, und ihnen die Ausführung ihres Themas zu überlassen, als sie von den Bufälligkeiten eines misverstandenen Signales, wie Masschinen, abhängig zu machen. Der Oberanführer muß nicht alles Einzelne selbst kommandiren wollen.

"Die Flankenbrigaden (gu 4. Bataillonen), wo fie auch immer in die Rolonnen eingetheilt waren, marfchiren hinter die betreffenden Flanken, und stellen sich daselbft in Rolonnen mit geöffneten Diftangen auf, bereit, durch das Aufschwenken einen Saken zu bilden. Sie suchen, sich im Tertan gegen Enfilirung gu fcuten."

"Die in den Rownnen eingetheilte Ravallerie entwicket fich (beploirt) im zweiten Treffen; die ganz aus Ravallerie bestehenden Rolonnen aber 400 Shritte seits und rückwärts der Flügel der Infanterie, welche sie decken sollen, in ein oder zwei Treffen; oder auch ihr zweites Treffen hinter dem Centrum der Infanterie als drittes Treffen und Reserve."

"Die Divisions. Batterien fahren vor der Fronte auf, oder bleiben zum Theil hinter den beiden Treffen in Referve nebst der Reserve-Artillerie. Die Flanken sucht man durch schwere Batterien zu schüßen. Die Regimentsgeschüße (?) (sie sind schon längst abgekommen) fahren in den Zwischenzaumen der Bataillone auf, zu denen sie gehören."

"Jene Posten, welche die Bewegung der Truppen masfiren konnen, follen im Boraus durch Truppen des zweiten Treffens beseht werden.»

"Ift eine Avantgarde der Armee da, so dedt fie die Entwicklung der Kolonnen, und beset, wo möglich, die wichtigken Punkte der einzunehmenden Posizion im Boraus: sie bleibt nach gebildeter Schlachtordnung in diesem Posten, oder man weist ihr einen andern an, oder verwendet sie als Reserve. Die Avantgarden der einzelnen Kolonnen rücken nach gebildeter Schlachtordnung zu ihren Abtheilungen, und die als Eclaireurs verwendete leichte Kavallerie zur übrigen Kavallerie ein. Die leichte Infanterie zieht sich hinter die Armee, wo sie zur Besetzung Keinerer Posten verwendet wird."

Außer der Artillerie-Referve und der etwa aufzustellenden Ravallerie-Reserve, geschieht einer eigentlichen beftimmten Reserve im Sinne unserer Tatit teine Erwähnung, weder in dieser Jundamental-Schlachtordnung, noch in einer der folgenden.

Bei der Shlachtordnung jum Angriff einnes Flügels ift der jum Angriff bestimmte, vorgerückte Flügel durch die zweiten Treffen des anderen zurückgehaltennen (do l'ailo refusée) und in Staffeln (écholons) gebrochenen Flügels verstärkt. Diese Verstärkung bildet hinter der augreifenden Abtheilung ein drittes oder auch noch mehrere

÷

Preffen, beren Gefammiffarte jederzeie die zu iherwältigenbe feindliche Absheilung übertreffen foll, sowohl beim Flügel-, Flanken-, als Contral-Angriffe. Ein großer Theil der Ravallerie folgt diesem Angriffe hinter der äußeren Flanke, und es follen dieser Abtheitung außer ihren Divisionsbatterien noch eine Zwölfpundes-Batterie auf dem äußeren, und eine derlei auf dem inneren Flügel der Abtheilung beigegeben werden. Übrigens soll die äußere Flanke so viel möglich durch das Terran gesichert oder doch verstärkt werden. Die Breite einer derlei Angriffsabtheilung soll nie über 20 bis 12 Bataillone in der Fronte betragen.

Der ju iconende Glugel bildet, in Staffeln formirt, eine fciefe Linie. Bieten fich fdugende oder bedende Terranbinderniffe bar, durch beren Befehung Diefer Alugel fich auch in ber Dabe des Reindes fichern tonnte, fo rudt er gur Befehung berfelben vor; außerdem aber wird er mehr gurudgehalten. Die einzelnen Echelone konnen aus einem oder mehreren Treffen befteben; jedoch foll Ravallerie nie Das erfte Treffen eines Echelons bilden. Regel bleibt es, wenigstens bei den naber am Beinde befindlichen Chelons, - daß das folgende die Riante des vorangebenden durch fein Fener vertheidigen konne, alfo nur zwischen 100 bis. höchftens 200 Schritte von ihm entfernt fepe. Das zweite Treffen eines Coelons tann auch zumeilen ein 3wifden-Coe. Ion bilden, indem es fein erftes Treffen überflügelt, und auf 150 Schritte an felbes berangerückt mird. Gin Gdelon fann aus einem Batgillon oder mehreren bis gur Starte einer Brigade befteben.

Die Echelons unterscheidet der Berfasser in dirette und indirette. Bei ersteren befindet fich das Flügel-Ende des folgenden in der fentrechten Richtung hinter dem entgegen geseten Flügel-Ende des vorangehenden Echelons; bei den indiretten aber überstügelt das vordere das folgende Echelon um so viel, daß beim Ausschmenten der Echelons in die schräge Linie, dieselbe gehörig voll gebildet werde. Er empfiehlt die Indiretten für den Fall, wo man in die schräge Linie ausgusschmenten gedente; was wir jedoch für eine unpraktische

Rünftelet halten, wegen der Schwierigteit, beim Borraden im Rugelregen die hiezu nothigen Entfernungen genau zu halten. Indirette Echelone dürften dann ohnehin aufe hochfte nur aus einem Bataillon in der Fronte bestehen.

In der feinbliche angegriffene Flügel aus feinen Stellungen weggedrückt oder gar gesprengt worden, so soll ein Theil der flegreichen Abtbeilung fich schwenken, um die Flanke der noch übrigen feindlichen Fronte angreifen, und Lettere auf diese Art aufrollen zu können. Dabei soll dergestalt manövrirt werden, daß die sich schwenkenden Abtheilungen den etwa in der Flanke sich sormirenden feindlichen gegenüber parallel zu gleben kommen; denn der Berfasser stellt für jeden Angriff als Grundsat fest, daß eine zum unmittelbaren Angriff bestimmte Abtheilung stets der anzugreissenden seindlichen gegenüber parallel formirt seyn muffe.

Diefe eben befchriebene Form eines Flügel-Angriffes ift bie vom Berfaffer und anderen Schriftftellen, als Guis bert, Benturini, Jomini, gerühmte fchiefe Schlachtordnung mit Chelons (ordre oblique S. 678). Wir magen es nicht, bei folden Autoritaten, uns gegen ihre gerühmte prattifche Brauchbarteit geradeju ausjusprechen; es ift uns indeffen Bein Beifpiel aus der Rriegsgeschichte von ihrer ftattgefunbenen Anwendung befannt; denn felbft bie ale Beifpiele, von Blugelangriffen vom Berfaffer ergablten Schlachten von Lomofta 1756 und Salamanca 1812 haben hiemit feine Abne lichkeit; indem bei beiden der nicht angreifende Flügel teinesmeges Chelons bildete, oder in felben vorgerudt mar, fondern, binter Terranbinderniffen ftebend, das binbaltende Gefecht unterhielt. Napoleon \*), doch mohl ein competenter Richter, deffen Urtheil bieruber der Berr Berausgeber in der Ginleitung felbft gitirt, fagt von den fchiefen Solacht. ordnungen; fie hatten nie eriftirt. Reuere Schriftfteller, als Balentini, Deder, Brandt, ermabnen ber fciefen Schlachtordnung als eines Manovers fruberer Beit, ohne fich mes ber dafür, noch dagegen auszusprechen. Damit wollen wir

<sup>&</sup>quot;) Mémoires de Napoléon par Montholon, tom V. pag. 338

jedoch nicht gesagt haben, daß mahrend bes Gefechtes ans der Schlachtlinie heraus unternommene Angriffe nicht etwa ihre Flanken durch Echelons decken follten. Wir halten dieß im Gegentheil für sehr zweckmäßig.

Der Berfaffer erwähnt noch im Betreff der Berwendung der Avantgarde bei den parziellen Angriffen, daß selbe im Bereine mit vorgefendeter Ravallerie diese Angriffe durch Demonstrazionen und Scheinangriffe so lange als mögelich mastiren soll.

Bei der Solachtordnung jum Angriff des Centrums ift bas jum Angriff vorgefchobene und verftartte Centrum ju beiden Seiten durch die Echelons der gurudgehaltenen Blugel gededt, auf abnliche Urt, wie es beim Unariff eines Alugels blos auf einer Seite geschieht. Bier foll befonders viel Artillerie gur Borbereitung des Ungriffes verwendet merden. Da aus den Zeiten Friedrichs II. tein Beifviel eines folden verfuchten Sprengens Des Centrums bekannt ift, außer jenes in ber Schlacht von Kontes non 1745, welchen Berfuch die Lefer diefer Zeitschrift durch Die intereffante Ergablung Diefer Schlacht \*) Bennen ; fo bat ber Berfaffer auf einem Plane Diefes Schlachtfeldes Die Schlachtordnung und die Manover ju einem Central = Ungriffe dargestellt, und im Texte ausführlich beschrieben, um gu geigen, wie nach feiner Meinung der Ungriff der Englander batte gefcheben follen, und wie überhaupt ein Gentral = Angriff ausgeführt merden muffe. Wir bemerten nur, baf im Plane diefes Angriffes ber amifchen ben Reduten om Walde von Barri angelegte Berbau fich nicht angezeigt befindet, ohne welchem Berhau bie Grbauung diefer Reduten ungwedmäßig gemefen mare: bann aber find viergebn jum Angriffe diefes Baldes verwendete Bataillone eine nuglofe Bermendung. Bier maren 4 Bataillone binlanglich, um den Beind binter feinem Berbaue ju befcaftigen; mogegen die 10 Bataillone als Referve dem obnebin gu fcmachen Angriffe des Gentrums folgen follten.

<sup>&</sup>quot;) Dfreicifche millt. Beitschrift Jahrgang 1833. Behntes Beft.

Wir glauben, daß, nach vorbereitetem Angriffe durch eine zahlreiche Artillerie, von Plänklerschwärmen umgebene, überraschend aus dem Pulverdampse hervorbrechende Rolonnen die beste Angriffssorm zum Durchbrechen senn dürsten.

Wenn es den Manövern einer Armee gelang, die Flante der feindlichen zu gewinnen, so soll der Flantenangriff, wo möglich, mit einem Angriffe des Flügels in seiner Fronte oder im Rücken verbunden werden. Der Verfasser empsiehlt zu diesem Ende den Angriffe nicht foräger Linie mit Echelons. Geschehen beide Angriffe, nämlich jener des Flügels und jener der Flanke, durch eigene parallel angreisende Abtheilungen, so soll im eingehenden Winkel derselben keine Truppe zur Verbindung aufgestellt, sondern derselbe blos durch das Kreuzsfeuer von Batterien vertheibigt, und wohl auch Kavallerie in der Rähe in Bereitschaft gehalten werden.

Bei Bildung der Schlachtordnung unter außerordentlichen Umftänden gibt der Berfasser die Art an, wie eine im Frontmarsch begriffene Armee, dem Angriff eines Feinbes, welcher ihre Marscholonnen durch seine auf ihre Marschrichtung diagonale Fronte zugleich in Front und Flanke bedroht, selbst angriffsweise entgegen treten könne; sindem ihre Marscholonnen sich durch eine Direkzionsveränderung der feindlichen Fronte parallel in Orgelpseisenform ordnen; indem jede Rolonne für sich in der neuen der seindlichen Froute parallelen Fronte so lange fortrückt, die sich ihre leste Abtheilung in selber besindet, wobei sie sich dire leste Abtheilung in selber besindet, wobei sie sich dusch Abtheilungseistanz öffnen, durch Ausschwenzen der gestalt eine schiese Schlachtordnung zum Angrisse eines Flügels der feindlichen Fronte bilden.

Als Beispiel eines verbundenen Flanten-, Flügel- und Centralangriffes erzählt der herausgeber die Schlacht von Ocana in Spanien im September 1809, und als Beispiel eines Central- und Flantenangriffes, die Schlacht von Wag-ram; Lehtere nur allein nach französischen Quellen \*).

(Der Soluf folgt.)

<sup>&</sup>quot;) Obgleich wir mehrere in diefer Ergablung ber Schlacht von Wagram, vorfommenbe Unrichtigfeiten nach ficheren Dotismenten gu berichtigen vermöchten, fo geftattet es ber Raum Diefer Blatter nicht.

jedoch nicht gesagt haben, daß w ber Schlachtlinie heraus unterni ihre Flauten durch Echelons? im Gegentheil für sehr zwer,

Der Berfasser erwä<sup>\*</sup>, song der Avantgarde be, be im Bereine mit vr durch Demonstrazion 1 lich mastiren soll.

Bei der G st

: M n c

.. berfegungen.

Centrums .: stärtte Centr

partie Gentr.
zurudgehal', Franz, Rapl. v. Erzh. Karl J. R.,
beim Ar wiekl. Hoptm. im R. bef.
Hier fo "Franz, Obl. v. betto, z. Kapl. bei Latone J.
griffe Heir, beinrich Graf, Kapl. v. Bentheim J. R., q. t.
z. Erzh. Karl J. R. übers.
t. Bald fätten, Hugo Baron, Ul. v. Erzh. Karl J. R.,
z. Obl. im R. bef.

gogbanovich, Gimon, J. v. betto, z. Ul. betto betto. glbertini, Ulnffes, Lieut. v. 8. Garde R. in f. frango. fifchen Diensten, z. F. bei Erzh. Rarl J. R. ernannt.

gehann, Alexander Chev. de, Kapl. v. Deutschmeister J. R., z. wirkl. Sptm. im R. bes. gindlau, Franz, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Pruder, Joseph, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Weiner, Joseph, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Let hep, Rarl, Rats. Rad. v. detto, z. F. detto detto. Rrinner, Rarl, Obl. v. Richter J. R., z. Rapl. im R. detto. Nowat v. Lilleburg, Jgnaz, Ul. v. detto, z. Obl. detto. to detto.

Geelhaar, Cassian, F. v. betto, z. Ul. betto betto. Czapeck, Johann, Obl. v. Hohenlohe J. R., z. Rapl. im R. detto.

Strate, Joseph, Dbl. v. betto, g. Rapl. bei Strauch

Rellner v. Köllenstein, Karl.) Uls. v. Hohenlohe J. Ballan, Joseph, R., j. Obls. im R. detto. Bernier v. Rougemont et Or. hamp, Rudolph Baron, Betto detto. Saibante, Bre Dbl. 3 igmann, Ge Relle, Alexand eufl, Frang im 'gn, Joh mart is,

Joseph , Mis. v. Raifer Jäger Ri, 1 8. Dole. im R. bef. bl. v. Armeeftand, bei Raifer Jadeilt. Jant. v. Raifer Jäget R., Int., d. Uls. im R. bef. inton, Sprim. v. 5. Jäger, Perbat. überf. ė' Sagerbat., q. t. j. 6. 3a. drnifonsbat., j. Ras

"s, Edn. R. bef.

'Ronsftand, beim

Merl, Edmund, f. f. s. Lengheimb, Emanuel On. wirkl. optm. im R. .

ron, Rapl. v. Rorps befig ' Detto. detto, g

Schilling, Thomas, Dol. v. dette, Rieben Goler v. Riebenfeld, 301c. 3. Dbl. detto betto.

Polg, Jofeph, F. v. betto, g. Ul. betto betto. Bermann, Johann, Rapl. v. Trapp 3. R.

Sptm. im R. betto. Subatius v. Rottnow, Unton Ritter, Doll. v. ben. B. g. Rapl. Detto detto. .

Spim. im R. betto.

Remerzet, Karl, Obl. v. detto, g. Kapl. detto detto. Röglere Jofeph , Feldm. v. betto, g. F. bette; betto. Leiningen : Befter burg, Chriftian Graf, Rapl. v.

Leiningen 3. R., j. wirkl, Sptm. im R. Detto. Allis; Georg, Dbl. v. betto, j. Rapt. betto betto. Runn, Balentin v., Ule. v. betto, j. Dble. betto betto.

Schmidt, Rarl; Mecsery, Franz, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Brant, Frang, fiebenburgifder Gubernial-Ranglift, g. F. bei Leiningen 3. R. ernannt.

Saamen, Sigmund Baron, Kapl. v. Palombini J. R., 3. mirtl. Optm. im R. bef.

Lanee, Bengel, Dbl v. Detto. 3. Rapl. Detto detto. Potorny, Wilhelm, Ul. v. betto, g. Obl. detto betto. Neumann v. Meißenthal, Karl, F. v. detto, j., Ul. Detto detto.

#### Y.

## Reuefte Militarveranderungen.

Beforberungen und überfegungen.

emmelmayer, Frang, Rapl. v. Ergh. Rarl J. R., 3. wirkl. Spim. im R. bef. Wegerich, Franz, Obl. v. detto, z. Rapl. bei Latour J. R. detto. Salis, Beinrich Graf, Rapl. v. Bentheim J. R., q. t. j. Ergb. Rarl J. R. überf. Balbftatten, Sugo Baren, Ul. v. Erzh. Karl J. R., j. Doff im R. bef. Bogbanovic, Simon, F. v. detto, g. Ul. detto detto. Albertini, Uluffes, Lieut. v. B. Garde R. in f. frango. fifchen Dienften, g. F. bei Ergh. Rarl 3. R. ernannt. Jehann, Merander Chev. de, Rapl. v. Deutschmeifter 3. R., f. wirtl. Spim. im R. bef. Bindlau, Frang, Dbl. v. Detto, g. Rapl. betto betto. Pruder, Joseph, Ul. v. betto, &. Dbl. betto bette. Beiner, Joseph, F. v. betto, &. Ul. betto bette. Bethen, Rarl, Rgte. Rad. v. betto , j. F. betto betto. Rrinner, Rarl, Obl. v. Richter J. R., g. Rapl. im R. betto. Romat v. Billeburg, Ignas, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto. Geelhaar, Caffian, F. v. betto, g. Ul. betto betto. Chaped, Johann, Obl. v. Bohenlohe J. R., g. Rapl. im R. Detto. Strate, Joseph , Dbl. v. betto, j. Rapl. bei Strauch J. R. Detto. Rellner v. Röllenftein, Rarl, | Ule. v. Sobenlobe J. R., g. Dble.im R. betto. Ballan, Joseph, Bernier v. Rougemont et Dr. F. v. detto, j. Ula. damp, Rudolph Baron, detto detto-Stettina, Joseph,

Saibante, Franz Marquis, Ul, p. Biltenberg J. R., g. Obl. im R. bef. Aigmann, Georg, F. v. betto, g. UI. betto betto. Melle, Alexander, Rats. Rab. v. betto, g. F. betto betto. Teufl, Frang, Rapl. v. Strauch J. R., j. wirtl. pptm. im R. detto. Unfign, Johann, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Drudwarth, Joseph, | F. v. detto, g. Uls. detto betto. Simonis, Adolph, J. v. Detto, g. t. g. 4. Garnifond. bat, übers. Calvas, Eduard, Feldw. v. Strauch 3. R., z. F. im R. bef. Merl, Edmund, f. t. Rad. v. detto , j. F. betto detto. Lengheimb, Emanuel Graf, Rapl. v. Lurem 3. R., g. wirkl. Sptm. im R. Detto. Shilling, Thomas, Dbl. v. betto, j. Rapl. Detto Detto. Rieben Edler v. Riebenfeld, Joseph, Ul. v. detto, 3. Obl. detto detto. Pola, Joseph, F. v. Detto, g. Ul. Detto Detto. .... Dermann, Johann, Kapl. v. Trapp J. R., g. wirel. Optm. im R. betto. Bubatine v. Rottnom, Unton Ritter, Dbl. v. Detto, g. Rapl. Detto detto. . Plener, Joseph, Ul. w. betto, g. Obl. betto betto. Dorret, Frang, F. v. betto, g. Ul. betto betto... Coudenhove, Friedrich Graf, F. v. Langenau J. R., 3. Ul. bei Lafour 3. R. betto. Sabran 8-ti, Rarl, Rapl. v. Raffau 3. R., 3. wirtl. Optm. im R. betto. Remerzet, Rarl, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Röglere Joseph , Feldw. v. betto, 3. F. Dette Detto. Beiningen - Befterburg, Chriftian Graf, Rapl. v. Leiningen J. R., g. wirfl. Sptm. im R. Detto. Allisz, Georg, Obl. v. detto, z. Rapk detto detto. Runn, Balentin v., \ Mis. v. betto, g. Obis. Defto betto. Somidt,'Rarl; Mecsery, Frang, F. v. Detto, g. 111. betto detto. Brant, Frang, fiebenburgifder Bubernial-Ranglift, g. F. bei Leiningen J. R. ernaunt. Saamen, Sigmund Baron, Kapl. v. Palombini J. R., 3. mirel. Sptm. im R. bef. Lance, Mengel, Dbl v. Detto. 3. Rapl. Detto Detto.

Pokorny, Wilhelm, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Reumann v. Weißknthal, Karl, F. v. detto, z., Ul.

detto detto.

Picerer, Joseph, Feldw. v. Palombini 3. R., L. F. im R. bef. Schneider v. Urno, Karl Baron, Kapl. v. Hangwib 3. R., g. wirel. Sptm. im R. detto. Cellini, Johann, Dbl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Savi. Alois, Ul. v. detto, z. Dbl. detto detto. Accorfi, Fortunat, F. v. detto, g. Ul. detto detto. Stimich, Deter, t. t. Rad. v. detto, y F. Detto detto. Baldacci, Emanuel Baron, Raple. v. Pring-Regent v. Riedler, Bingeng, Sptl. im R. detto. Pangely de Formest, Karl', IDbls. v. detto, j. Kapl. Sjag de Balaith, Johann, . detto detto. Gaal, Ladiel. v. | 1116. v. detto, g. Oble. Detto betto. Englich, Franz, Ballogh, Rafpar, Miriffobid, Georg, &. v. betto, g. Ule. bette bette. Ragn, Ezechiel, Feldw. v. betto, g. F. betto betto. Rleifer, Jakob, Obl. v. Watlet J. R. g. Rapl. im R. betto. Gerftlacher, Abam, Ul. v. betto, g. Obl. betto betto. Droll, Johann, Gutter, Eduard, F. v. detto , i. Ule. detto detto. Dite, Ignas, Brull, Mar., erpr. Gem. v. Bombardiertorps, g. F. bei Watlet J. R. detto. Widder, Thomas, F. v. Wellington J. N., z. Ul. im R. Detto. Rirchner v. Neukirchen, Wilhelm, Rgts. - Rad. v. betto, g. F. betto betto. Reitter, Johann Nepom., Rapl. v. Gepvert 3. R., A. wirkl. Sptm. im R. detto. Ca forati, Rajetan, Dbl. v. detto, j. Rapl. detto betto. Bergollern, Frang v., Ul. v. betto, 3. Obl. betto betto. Bogdanite, Andreas, Rapl. v. Goliner J. R., g. wiret. Spim. im R. detto. Binger, Rarl, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Crobath, Frang, Al. v. betto, g. Dbl. betto betto. Beifiegl, Johann, F. v. betto, f. Ul. betto betto. Oftoich, Bilhelm, Obl. v. Ergh. Frang Rarl J. R., g. Rapl. im R. detto. Bahorsen, Frang, Ul. v. detto, g: Obl. detto betto. Elichy, Friedrich, F. v. detto, g. Ul. detto betto. Benesewich, Joseph, Feldw. v. Lupem J. R., j. F. bei Radoffevich J. R. betto. Rumerstirch, Gottfried Graf, Rate. Rad. v. Pring Emil von Beffen 3. R., g. F. im R. Detto.

Mercanbin, Joseph Graf, Obl. v. Mihailevich J. R., 3. Rapl. im R. bef. Für fen berg, Frang Landgraf, Rapl. v. Pring Bafa J. R., g. wirkl. Sptm. im R. betto. Polleregly de Pollerela, Franz Graf; Odl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Sauer, Frang, Ul. v. detto, g. Dbl. betto betto. Goes, Albert Graf, F. v. Detto, j. Ul. detto Detto. Rengingen, Ludwig Baron, Rats. Rad. v. betto, g. F. detto detto. C sa po, Albert, Obl. v. Waequant J. R., q. t. z. 4. Garnifonebat. überf. Weiß, Ferdinand, F. v. Blanch J. R., 3. Ul. beim Cappeurtorps. bef. Stell, Anton, Ul. v. Ratfer Rur. R., g. Obl. im R. Detto. Maper v. Kronow, Aler., Rad. videtto, j.All. detto detto. Rollowtath . Rratomety, Leopold Graf, 2, Rietik. v. Beinrich Sarbegg Rir. R., g. 1. Rittm. im Dt. detto ... Linn poff, Ferd., Dbl. v. betto. g. z. Mitim. detto betto. Schulpe, Auguft, Ul: v. betto, g. Dbl. betto betto. Gemperly v. Weidenthal, Ernst, Rad. v. bette; A. Ul. detto detto. Bethas, Emerich v., Ul. v. König von Baiern Drag. R., g. Dbl. im R. betto. Frischenschlager, Emil, Rad. v. Benegur J. Du, f. Ul. bei Ronig von Baiern Drag R. Detto. Thannhoffer, Jofeph v., Dbl. v. Fiquemont. Drag. R., j. 2. Riftm. im R. betto Forfter, Ignaj v., Ul. v. detto, j. Obl. defto betto. 🗼 Hubatius v. Kottnow, Ludwig Ritter, Korp. v. Raifer Chevaul. R., g. Ul. im R. betto. Rlebelsberg Wilhelm Graf, Freiherr v. Thamburg, Ul. v. Alberti Chevaul. R., g. Bbl. im R. detto. Chneider, Berthold, Rad. v. vac. Bincent Chevaul. R., g. Ul. im R. detto. Mayer, Mathias, 2. Rittm. v. Schneller Chevaul. R., g. 1. Rittm. im R. Detto. Malleczek, Karl, Obl. v. detto, z. 2. Rittm. detto detto. Jop, Adolph, Ul. v. detto, j. Obl. detto detto. The fufch, Rarl, Rad. v. Detto, g. Ul. Detto detto. Rofenberg Drfini, Joseph Graf, 2. Rittm: v. Sige gerald Chevaul. R., g. 1. Rittm. im R. betto. eppis, Eduard, Dbl. v. detto, g. 2. Rittm. betto detto. Tatate de Ris-Jota; Anton, Ml. v. Detto, g. Dbl.

detto detto.

```
Redekty, Rarl v., Ul. v. Rosth Chevaul. R., i Obl.
            im R. bef.
Stollberg, Joseph Graf, z. Ul. bei Rostis Chevaul. R.
          ·. ernannt.
Mefterhagy, Joseph v., 2. Rittm. v. Ergh. Joseph Bul.
             R., g. 1. Rittm. im R. bef.
Pauer, Sigmund, Machim. v. Geramb Buf. R., 1. Ul.
           im R. detto.
Seine t. t. Sebeit der Durchlauchtigste Erzherzog Frie-
             drich Ferdinand Leopold, Ul. v. Bur-
             temberg Buf. R., j. Dbl. im R. detto.
Sauts, Unton v., Ul. v. Roburg Suf. R., j. Obl. im R. detto.
Tichtl. Dubingen, Friedr., Standartführer v. Detto,
            g. Ul. detto detto.
Maper, Frang, Madtit, v. Ronig von Dreugen Suf. R.,
Rnefevich, Joseph, Kapl. v. Liccaner Gr. J. R., 4. wirel.
            Sptra: im R: Detto.
Deftrovic, Math., Obl. v. Detto, g. Kavi. detto detto.
Roller, Mathias, Obl. v. Penstonsstand, beim Liccaper
            Gr. J. R. eingetheilt!
Leppold, Ludwig, F. v. Baraediner St. Georger Gr.
            3. R., g. Ul. im R. bef.
Chilhavely, Thomas, F. v. 4. Garnisonsbat., q. t. z.
            Brooder Gr. J. R. überf.
Sutara, Peter, Rapl. v. 2. Banal Gr. J. R., & wirtl.
            Optmi. im R. bef.
Radoitewich, Rieolaus, Rapl. v. Deutschbanater Gr. 3. R., g. wirft. Spem. im R. betto.
Csausfoth, Johann, Obl. v. detto, f. Rapl. detto detto.
Pavellich, Georg, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto.
Jaurich : Johann, F. w. betto, g. Ul. Detto Detto. Geracein, Johann, F. w. walach, illyr. Gr. J. R., g. Ul. im R betto.
Bigaice, Samuel, Rgts. Rad. v. betto, 1. F. betto betto.
Miesz, Joseph, Ul. v. 2. Szefler Gr. J. R., z. Obl. im
             R. detto.
Edgar, Johann, Feldw. v. detto, j. UI. detto detto.
Beingirl v. Traubenberg,
                                     Raple. v. Raifer 3a-
            Ernft,
                                     ger R., g. mirtl. Sptl.
Agoffini, Thomas,
                                         im R. detto.
Butter, Beinrich,
Soneider, Joseph,
                                           Dbis. v. detto,
Meffina, Alois Baron,
                                           g. Rapis. bette
Rünigl Freiherr v. Chrenburg und
                                               detto.
            auf der Barth, Aler. Graf,
```

Alnoch v. Edelftadt, Joseph, Mis v. Raiser Jager R., Bogdani, Friedrich v., j. Oble. im R. bef. Stilfried, August, Obl. v. Armeestand, bei Raiser Jager R. eingetheilt.

Frengt, Felip. Rad. v. Ratfer Jaget R., Liebe Edler v. Kreugnern, Ant., j. Uls. im R. bef. Allassy v. Löwenbach, Anton, Hoptm. v. 5. Jägerbat., q. t. j. 11. Jägerbat, übers.

Collery, Eduard, Spim. v. 11. Jagerbat. q. 1. 3. 5. 34gerbat. betto.

Mialovich, Anton v., Obl. v. 4. Garnifonebat., 3. Rafern-Berwalter ernannt.

Jarieburg, Joseph v., Dbl. v. Penfionsftand, beim 6. Garnifonebat. eingetheilt.

Schlechta v. Wichehrd, Wingenz Baron, Rapl. v. Pionierkorps, z. wirkl. Hotm. im Korps befall Jahn, Gottfried, Obl. v. detto, z. Kapl. detto detto. Weseamp v. Liebenberg, Eduard, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.

### Pensionirungen.

Eggarten, Johann v., hoptm. v. Erzh. Rarl J. R. Mayer v. Wildfels, Rarl, hoptm. v. Deutschmeifter J. R. Schon, Florian, hoptm. v. vac. Don Pedro J. R. Bollh ardt, Mitolaus, hotm. v. Lillenberg J. R. Brabezit v. Tahenthal, Johann, hoptm. v. Albert Gyulai J. R.
Ringazi be Modigliano, Ernft, hoptm. v. Strauch

Arm pf, Wifselm, Spim. v. Latour I. R. Hanga Bauer, Franz Barons Hotm. v. Raffau J. R. Soewis, Peter, Hotm. v. Palombini J. R. Searbi, Alois, Spitm. v. Halgwig J. R. Bearbi, Alois, Spitm. v. Haugwig J. R. Bevinsty v. Lepin, Emanuel, Hopum. p. Pring-Regent von Portugal J. R.

Reichard, Rudolph, Dotin. v. Geppert J. R. Weiß v. Weisen, Franz. Prinz Basa J. R. Glaubius, Heinrich Shev., Hotm. v. Prinz Wasa J. R. Seyda, Severin, 1, Rittm. v. Heinrich Hardegg Rux. R. Sinkovich, Michael, Homm. v. 2. Banal Gr. J. R. Thuret v. Eglingenfeld, Franz, Hotm. v. Deutschebanater Gr. J. R.

Weithmann, Christoph, Sptm. v. 3. Artill. R. Donath, Peter, Spim. v. der 2. galiz. Kordondabtheilung. Lhottan, Franz, Kapl. v. Richter J. R. Kocky, Joseph, Rapl. v. Watlet J. R. Gjato v. Sepfo St. Györg'y, David, Rapl. v. Erzh.
Franz Ratl J. R.
Bernad, Emerich, Rapl. v. Radossevich J. R.Thomas, Binzenz, 2. Rittm. v. Fiquelmont Orag. R.
hippe, Laurenz, Obl. v. Lilienberg J. R.
Bollny, Franz, Obl. v. Erapp J. R.
Forgatsch v. Gymes, Ernst Bar., Obl. v. Raiser Kür. R.
Bindisch. Johann, Obl. v. 2. Garnisonsbat.
Galmagyi, Alerius, Obl. v. 4. Garnisonsbat.
Garnisel, Rifol., Obl. v. derz. galiz. Rordonsbatcheilung.
Pollak, Alexander, Ul. v. Großb. Baaden J. R.
Czech, Franz, Ul. v. Pohenzollern Chevaul. R.
Gavrisovich, Spiridion, J. v. Oguliner Gr. J. R:

#### Quittirungen.

Schmid. Jos., 2061. v. König v. Baiern Drag, R., mit Kar. Seiff, Karl, Obl. v. Koburg Hus. R., mit Kar, Miederweger, Joseph, Ul. v. Latour J. R.
Erben, Johann, Ul. v. Wellington J. R.
Arright, Arrigio Conte, Ul. v. Bincent Chevaul. R.
Perretich, Adalbert, Ul. v. walach, illyr. Gr. J. R.
Stürler, Eduard, Ul. v. 8. Jägetbat., mit Kar.
Esorich, Johann v., F. v. Strauch J. R.
Kung, Anton, F. v. Latour J. R., mit Kar.
Rung, Anton, F. v. Latour J. R., mit Kar.
Runn, Babiel. Graf, Obl. v. Armeeffand, legt den Officiers. Rar. ab.

## Berftorbene.

Mamulla, Joseph, Sptm. v. Prinz Leppold beider Sigilien 3. R. Otto, Moriz Edler v., Sptm. v. Lurem J. R. Loth, Friedrich, 1. Rittm. v. Rihaerald Chevaul. R. Birdel v. Birkenburg, Math., Sptm. v. g. Jägerbat. Rühn, Joseph Ritter v., Sptm. v. der galiz. Kordonsabtheilung.

Seigel, Anton, Rapl. v. Hohenlohe J. R.
Schigoria, Salomon, Rapl. v. Mihailevich J. R.
Obentkowsky, Ernst, Obl. v. Stranch J. R.
Repferlingk, Rurt Friedr. Wilhelm Baron, Obl. v.
Alberti Chevaul. R.

, Cgedner, Johann, Dbl. v. der Studerauer Montours. Rommiffion.

Ernburg, Ritol. Baron, Ul. v. Figgerald Chevaul. R. Rahr, Karl, Ul. v. 1. Garnisontbat.

## IV. Beilage zur militarifden Zeitschrift 1854

## Rotigen aus bem Gebiete ber militarifden Biffenfchaften.

#### Royember

- oc.) Enretice Ragion algarben. Diefe werben fo ebenerrichtet, und haben die Beftimmung, die Linientruppen bei der Bertheidigung des Reichsgebietes ju unterftühen. So bald fie jum Dienft aufgerufen werden, erhalten fie, gleich der Armee, Gold. Rleidung, Lebendmittel, und alles jum Rriegsdienst Erforderliche. In Friedenszeit werten fie einzeln in Behandlung der Waffen, und in größeren Abtheilungen von Beit zu Beit auch im Manovija ren geübet. Beder mufelmännische Jüngling ift zum Dienft in diesee Miltz verpflichtet. Der Rriegsrath in Ronftantinopel beschäftigt fich mit ber Regulirung ber Grundlagen und mit ber Bestlegung ber einzelnen Maßregeln, welche zur Ausführung dieser neuen Webranstalt erforderlich sind. —
- 57.) Stärte ber beigifchen Armee. Bom 15. Juni 1834, an foll diofeibe aus 58,174 Mann Befolbeter und 58,063 Mann Referve, gufammen aus 116,237 Mann bestehen. Die Infanterie wird nächftens elastische halbbinden erhalten, welche, indem sie die Bewegung des halfes erleichtern, die Soldaten vor der Auggenentzundung bewahren. Bu eben biefem Brede wird ber Westenfragen mehr ausgeschnitten und nicht mehr zugehätelt werden.
- 58.) Berfuce mit Verfulfinnsgewehren in Boole wich. Mit diefen war eine aus brei Artillerleoffizieren jusammens gesetzte Rommiffion im vergangenen Frühjahre beschäftigt. Sie sollte Die Bortbeile prattisch prüfen, welche burd Sinführung der Perstuffionbichloffer bei den Infanteriegewehren erzielt werden tonne ten. Erft nach Verfeuerung von vierundzwanzigtausend Patronen sollte die Rommiffion der engischen Regierung über die Resuttate Bericht erkatten.
- 59.) Belohnungen griechifder Beteranen. Mue Griechen, welche ben Befreiungsfrien im Militarbienfte mitger macht haben, erhalten eine Denemunge, bie auf ber einen

1

Seite bas griechifde Rreug und in deffen Miece ben Bergicild bes foniglichen Wappens tragt. Muf der andern Seite befindet fich Die Infdrift: "Deto I., Ronig von Griechenland, ben helbenma: athigen Bertheibigern bes Baterlandes." Die Dedaille wird an einem blauen Bande auf der linten Bruft getragen, und beftelt für tie Offigiere aus Gilber, für tie Unteroffigjere aus Bronge, für bie gemeinen Solbaten und Matrofen aus Gifen. - Den Inpaliben, und ben Witmen und Baifen ber in bem Rampfe gegen Die Turfen Gefallenen, murden Denfionen bewilligt. - Die Bertheilung von Staats: Lanbereien an die Palifaren und alle durftigen Beteranen murbe befretirt, und ber gange Werth bes biergu beftimmten Bodens, nach dem verfchiedenen Range und Berhaltniffe ber Individuen, ir acht Klaffen gefchies ben. Die Mitglieder der Erfen erhalten Landereien im Berthe pon 7,000 Drachmen, jene in der mindeften oder achten Rlaffe von 1,200 Dradmen, Die Bwifdenflaffen nach verhaltnigmäßiger Abe ftuffung. Außerdem werden Jedem Diefer Reieger swei Stremmen Landes, für Baus und Barten , angewiefen , und jur erften Ginrichtung in der erften Rlaffe 400, in ber zweiten 350, in der brite ten 300, in ber vierten 250, und in ben übrigen vier Rlaffen 200 Drachmen angewiesen. \*) -

- 60.) Montignye neue Mustete. Der Gewehrfabrifant Montigny ju Irelles in Tlandern hat mit Diefem von ihm erfundenen Gewehr in Gegenwart vieler belgischen Offiziere mehrere Berfuche angestellt. In drei Minuten lud der Erfinder seine Mustete einundzwanzigmal, und seuerte sie eben so oft ab. Drei für ster gewandt gehaltene Schigen hatten mahrend der naunlichen Beit ihre gewöhnlichen Gewehre, mit einander, nur vierzehnmal laben und abseuern konnen.
- 6..) Gelbes Schiefpulver. Der Nordamerifaner Goustrie von Sadet Sarbour bat ein gelbes Pulver erfunden, befien fich bie amerifanischen Jäger in letter Beit öftere bedienten. Es foll achtmal schneller brennen als gewöhnliches Schiefpulver, und bie Rugel mit größerer Genauigfeit und Sicherheit treiben. Doch soll daffelbe um die Sätte schwächer senn; so daß man doppelt so viel auf den Schuf nehmen muß, um die nämliche Wirtung als

<sup>&</sup>quot;) Ein öftreichischer Dutaten ift burch eine tontalich griechische Berordnung = 13 %,, ein öftreichischer Thaler = 5 %, Drachs men gefest. Diese hundertet der Drachme find durch die Ruspfermunge der Leptas bargestellt, deren hundert eine Drachme ausmachen. — Die Stremme ift ein Flächenmaß ben 25 Quadra: faritten, ober nulgefähr = 1/4 Morgen.

mit gewöhnlichen Schlefteulver zu erzielen, tim biefes nene Pulver zu bereiten wurden a Theile Salpeter und : Theil fohlenfaure Post talde zu einer wachsartig n Wosse gestimelzt, nach bem Erfalien auf 9 Theile derfelben a Theile Sawefel zugeseht, und tas Ganze mit einem bölgernen Cylinder zu Pulver getieben.

62.) Das Berfpringen des erfen großen belgit fcen Dorfers. Die 3dee diefes befanntlich bei ber Belagerung von Untwerpen gebrauchten Morfets rührte von bem' frangofifchen Artilleries Dberften Pairband ber. Er murbe in ber belbifchen Dieferei ju Luttich gegoffen. Seine Lange betrug 4 Coub it Boll, der Durchmeffer 391, Boll, die Bobrung 241, Boll, das Gowicht 14,700 Pfund. Die Bombe wog feer gib Pfund, und mit 99 Plund Bulven gefüllt,, 1015 Pfund. Dir Butbetfammer fonnte 30 Pfund Pulver faffen; aber fie murbe gewöhnlich nur mit 6 bis 12 Pfund gelaben, nad foleuberte bie Bombe 800 bis goo Guen weit. Das Gewicht ber botgernen Bettung, in welcher ber More fere lag, berrag 16,000 Pfunde. Bur Ladung bedurfte man jedes-Ral 37 bis 50 Minuten. Das Bunbloch war mit einem Feber. Detonator verfeben, an bem ein langer Strid befeftiget mar, mftwelchem ber abfeuernde Artillerif aus einiger Entfernung losicoff.. In Die Batterie von Untwerpen murbe ber Wagen mit bem More. fer von acht Pferben, und von eben fo vielen bie bolgerne Beter tung beffelben gegoven. ... . . . .

Diefer Morter fand am i8. Juni 1833 fein Enoe, Auf bem Potigen von Stafchnet wurden an diefem Tage mir bem Morfer, im Balfenn mehrerer Generale und Offigiere, Berfuche angestellt. Dies erften Bomben gingen mahrere hundert Schritte über die Schiftmauer binaus. Beim erften Schusse wurde die ftartste Ladung von a6%, Pfund angewendet, und diefilde bei jedem der folgenden funf Schüsse frusteurige vermindert. Beim fünften Schusse erbrach durch die Erfchitterung der Partuffionshammer; beim sechsten zerfprang der Morfer selbs, seiner gangen Lange nach, in, zwei Ibeile. Das obere Stud, beiläusig 6,000 Pfund schwer, wurde, on Rlafter in die hobe geschleudert, und fiel bei 15 Rlafter binter der Bettung zu Boben. Das untere Stück wurde einige Rlaftervorwärts geschleudent. Güdlicher Weise ward keiner der umftekenden Offiziere und Sobaten beschäbiget.

63.) Reuer belgischer Mörfer. Bu Lüttich hat bie beis gifche Regierung in der erften Sälfte des August 1834 wieder einen aungebeuren Mörfen alle Paixhans gießen laffen, der 14,000, und deffen Bombe fassmt ihrer Füllung 2,000 Pfund wiege. Mit einer, Ladung von 12/4, Pfund Pulver wurde die Bombe 500 Klafter, und mit 26/, Pfund gas Klafter weis geworfen,

- 64.) Biffonichafflicher Offiziereverein im Ranton Graubungten, Das Comitee biefes in ber Bilbung Degriffenen Bereins bezoichnet in feinem Einladungsforeiben beffen Amede: 1.) Erweebung theoretifcher Kenntniffe; 2.) praftifche Bilb dung und Broulfommung; 3.) näheres perfonliches Unfalleffen. und 4.) gemeinfames himmirten auf hobung bes Militürmefens im Rauton.
- . 65.) Uneuthehrlichfeit bes taftifden Unterrichts fün Offigiere. Um Schluffe einer portheilhaften Regenfion (in Der allgemeinen MilitaciBeitung 1833, Geite 328) bes von bem proufifden Dajor von Brandt verfaften Berfes: Grundaune der Sattif bon Infanterie, Ruvallarie und Urtile Lerie fagt der Rofermis, Denn. ber Offizierftand im Frieden nicht nin ber öffentlichen Uchtung finden will, muß er nuch friegerifchet "Bollfommenbeit feebent. Diefe wird nur burch friegerifde und "namentlich tattifche Studien moglich, wogu man-ibm in den Die "Ubarfdulen die nomige Anteitung, gibt. Aft auch Bollfommenheit" "nicht ju erreichen, fo. bebt bieß boch nicht bie Berbindlichteit auf, "Darnad ju freben. Wer-bieß un terläßt, ift ein nuglofes, mer net gerbindert, ein geführliches Mitafled unfere Standes, und Achtet eine große Berantwortung auf fich. Denn gunberttaufenbe "find geodfert morben . weit ibre Anführer nicht die erforderlichen "Renntniffe befaffen, ben taftifchen 3med mit einem geringen Auf-Jounde un Streitffaften att erreichen." ....
- : 66.) Benühung ber Kriegsgefchichte als Unter: richte mittel für Dilitürs. Über diefen. Gegenftand enthalt die allgemeine Militür-Boitung 1833 in dem Rummern 45, 46 und 47 einen trefflichen Auffch und welchem bier gur Probe einige Stellen mitgetheilt werden.
- "Je höher ber Standpunft, je geößer bet tattifche Wirfungs"treis besjenigen ift, ber biefes Unterrichtsmittel zu feiner Beleh:
  "rung anwender, dofto umfoffender muß auth der Gefichtstreis
  "merden. Diefer Gefichebreit wied fich aber in dem Grade eiger
  "jufammenziehen durfen, je weiter man in der richtiger Mutdw"gung einzelner Berbältniffe des Krieges vorfchreitert, oder mit an"deren Borten: hat man alle mitwirtenbe Weschen ergenndet,
  "so fommen alle darand entstehenden Bolgen an- die Artiebe. Da"durch wird es mödlich, die Kriegführung als ein Ganzes zu be"trachen und ben Geist derfeichen zu erkaffen. Berbeblen wir und
  "aber nicht, daß eine klare übersicht und tiniefig Wirdigung aller"veinwirtenben Ursachen erwiede. Verhänniste ferderet; die man fich nicht
  "sin einigen Monaten ermiede. Desfärigendabl aber auch fein abe-

"deres Belestungenitiet fa wahrhaft praetifchen Augen, und ti"nes bewehrt ficherer von faischen Aberien, als die Rriegsgeschich,
"te. Dia Schwierigfeiten folder Studien schwinden almäblich,
"wenn man fir methodisch betreibt, und die dabin einschlagenden
gtateischen und frategischen Zweige mie ihnen in Berbindung
"bringt. Rom: hurde nicht an einem Tage erbaut. Jede Frucht verr
"langt Zeit und günftige Umftonde gu ihrer Reife. Und was würde
"man wohl von dem Offizierdfande denfen muffen, wenn der oft
"wert halb verdante Inhalbowerenie Schuldüchern und ein bis;
"wer geftinder Menschwerenmt binpoideten, ju bam haben Bee
"rufe eines Offizierd zu befähigen?"

"Mus diefer furgen Undentung ber Schwierigfeiten triegsgeafdiditider Studien gebt unwiderlegbar berpox, bag man fic "nur bann Erfoig bavon verfprechen barf, wenn fie nen funbiger -"Dand geordnot und geleitet metden. Murt pfamlafe Sefen und Dens gen verwiert nur bie Jbeen und Begriffe, fat. fie aufzullaren. "Es geigt baber von febr derftachtider Befannticaft mit bem Der "fen ber Offinerebildung, wenn man in ben Bilbungsanftalten "nur allgemein : wiffenfchaftliche und nellitärifch ; technifche Rennte "niffe ju verbreiten fucht pund bas Befeneti diffes bie Rennt. anif ber friegerifchen Ebatigbent , bem Prisachualum ben jungen Offiziert überluffen gredürfen glaubt. Gin: foldes Prie. watfirdin wird won der Debrgabl gar nicht anaafte fie ile, und felbft blejerigen, weide es verfuchen, geben ed, glebr batt wieber auf, weit ihnen bie babere Anficht vom Rriege "fehlt, offne welche ein fotdes Studient nothwendig planles wer-"ben muß: Den Ginwurf, jubag febr viele Offiziere fic auf bic. "fem Wege gebildet Buben ; " tonnen wir . ... obgleich felbft uns. "ter diefen Offigieren begriffen, - nicht as gittig anextennen; "Vertit 66 gebort bagu nicht nur eine febr glickliche Babl von Bu. "dern fonbern auch eine fettene Ausbaner. 2860 man fich übere. "Dief bie Dube geben; ben Grab Des friegerifchen Wiffens folder . "Offigiere gu unterfacen , fo wird man fich gar balb überzeugen , daß es Damit nicht viel fagen will. Den beften Dienft leiftete ife nen die Rriegserfahrung, welche gleichwohl nur einfeltige Refule. "tate und nicht felten verlohrte Umfichten ergeigt; mie man bieß \_alle Tage Gelegenheit bat ju boren.4 (Geiten 365-3(i6.) --

67.) Neu'efter Stand der englifcen Ammor. Die Leber dem Partament vorgefeste überficht beu eiglischen Streite frifte fior folgende Jahlen: Ravatlerie a Regimenter Sarde.
1.311 Mann 922 Pferder 3 feichte Dragonet: Regimenter 3,000 und 12 fombre 8,318 Mann, worde giffamires 4,892 Pferdes - 3 nifamtere \$182 Namm, worde giffamires 4,892 Pferdes - 3 nifamtere \$182 Mann, worde giffamires 4,892 Pferdes - 3 nifamtere \$182 Mann, worde giffamires 4,892 Pferdes - 3 nifamtere \$182 Mann, worde giffamires 4,892 Pferdes - 3 nifamtere \$182 Mann, worden \$182 Mann \$18

74,950 Mann, — jufammen 88,5:6 Mann und 5,94 Pferder — ohne die Artiflerie und bas Ingenieurforps, welche unter eigener Bebrbe feben, und auch besonders berechnet werden. — hierzu tommen die in Indien febenden fönig lichen europäischen Ernppen mit 16,728 Mann. Die gange Stärle der Sold empfangenden englischen europäischen Infanterie und Reiterel beträat also 105,244 Mann.

- 68.) Elferne Lafetten. Um it. Dag 1834 find mit ben auf Befehl bes frangofilden Rriegsminifters in ber Giegerei von Rourdambante, Departement ber Rievre, unter Leitung bes Mrs tillerie:Ravitand Ebiery aus Schmiedeifen Derfertigten gafete ten für Beld., Beftungt. und Ruften. Gefdus, in Gegenwart ber Artillerie-Offigiere ju Revers, und vieler andes, rer Bufchauer, Berfuche angeftellt worden. Die gang aud. Gifen perfertigten Lafetten ber & elbg of du be find einfacher und nicht fcmerer als bie gewöhnlichen bolgernen. Sie tuben auf eiferneit, febr leichten und gierfichen Madern, welche fest, ausbauernd, wahl: feiler, und leichter, wenn ein Brud gefdabe, gleich an Ort und Stelle aufgubeffern" find, als von Sols ventreigte Raben; auch tei: nen nachtbeiligen Giaffuß ber Witterung, Sibe, Raffe, erleiden. Der Dronwagen, ebenfalls aus Samiebeifen, ift mit einer riger nen, burd eine Borrichtung von gebbltem Leber gefchloffenen , Dac bet gegen bas Gindtingen bes Waffers vollfommen gefdugten Runigionstifte verfeben: - Gine : Geftungs Ranone, wit folder Lafette wird nach ber Abfeuerung mit einem einfachen eifernen-Bebel in ihrem Ritelaufe auf bem gleichfalls aus Gifen verfertigten Rabmen in ber jum Saden bequemften Stellung aufgehalten, Durch Die von Rapitan Thiern getroffene Einrichtung ift auch Diefer Rud: lauf nur gering, obne bei ber Segenwirfung die Ranone durch ju arofie Gewaft'in ericuttern. Bei einer Bulverladung von berbabben Schwere ber Rugel, nebft Befenchtung des Rabmens, betrag ber Rücklauf nie mehr ats 56 Bolle. Rach bem Laden wird nur bec Biberhalter nufgehoben; und die Ranone läuft dann von felbft, mit einer gleichformigen Bewegung, auf ihren Plat in ber Bale Berie ein; von wo uns fe bann abgefegert wird. -
- iby.) Neue preußifde Gefchuse. Segen Ende Juli 1834 fanden in der Umgegend der Feftung Spandau, und in der nabe gelegenen Bungfernheibe, viele Berfuch mit verbefferten neuen Gefchügen fatt. Sie follen jur vollfommenen Bufriedenheit der aufgeftellten Prüfungetommiffion ausgefallen, und die Wiefungen ter neuen Gefchüge außerordentlich gewesen fenn.
- yo.) Auffifde Sagareth e. Die franten Coldaten werden in Ruftend wiferend: ber guten Jahrdigelt in folden Baraten un.

tergebracht, und die indeffen feer fiebenden Lagarethe einer burd: greifenden 'Reinigung unterzogen. Dadurch follen die Lagarethe von Lopbus und dem Spitalfiber gang frei gehalten werden. —

- 71.) Reue Urt Feuergemehre. Um 26. Mai 1834 hat der Buchfenmacher Bod ju Potedam auf fünf Jahre ein für alle preußischen Staaten gultiges Patent auf eine, durch ein Probege-wehr erwiesene, für neu und eigenthumlich erfannte Einrichtung, um Gewehre von hinten ju laben, erhalten. —
- 72.) Steilung ber Pferde vom Lande für die preufifde Mrmee. Gine fonigliche Berordnung vom 24. 80 benar 1834 fcreibt vor, baf bei Mobilmadung der Armee für die fämmtlichen Provingen die Berpflichtung eintritt, im Falle fie durch ihre Beborben bagu aufgeforbert werben, ibre jum Rriegebienft tauglichen Pferde abzugeben. Jeder Proving wird das Rontingent befannt gemacht, meldes fie ju liefern bat. Die Lieferungsplage für die einzelnen Diftrifte werden bestimmt. Gine Rommiffion unterfuct die bort ankommenden Pferde in Sinfict ihrer Taugliche feit, und icatt tann ihren Werth. Der bochfte Preis ift einbune tert Thaler preugifch Courant. Pferbe von größerem Werthe fol: len fo lange nicht angenommen werben, als die nothwendige Unjahl mit ber minderen Battung gedect werden tann. Eritt aber dringender Bedarf ein. fo tonnen auch folche Pferde um das Das rimum von hundert und zwanzig Thalern angefauft werden. -Muf diefe Urt werden die Pferde für bas ftebende Beer und die Garderlandwehr aufgebracht. Bur die Provingial-Landwehr aber muß jeder Begirt bie gur Mubruftung feiner Abtheilung notbigen Pferbe felbft beifchaffen, ohne bag ber Regierung hierdurch irgend welche Roften verurfacht werben. -
- 73.) Frangöfifche Straffompagnien. Diese haben burch eine Ordonang vom 7. Februar 1834 eine neue Organisazion erhalten. Eine solche Rompagnie Fusiliere oder Pionniere hat 5 Offigiere, no Unteroffiziere, 3 handwerter (1 Büchsenmacher, 1 Schneider, 1 Schneizder, 1 Schufter), 2 Lambours und 150 bis 175 Gemeine. Die Legetern allein sind als Sträslinge behandelt. Sie dürfen teine Schnurbärte tragen, haben flatt der Röcke nur Urmelwesten, mit glatzen Robpsen, flatt der Lichalds Rappen. Sie werden in solche Garnisonen verlegt, wo militärische Arbeiten ausguführen sind, tönnen aber auch zu anderen öffentlichen Arbeiten verwendet werden. Rach der Jahreszeit, arbeiten die Fusiliere des Lages 6 bis 9, die Vionniere 2 bis 10 Stunden. —
- 74.) Ber befferung ber Steigbügel, Biele Reiter baben, wenn fie verwundet, ober aus einer andern Urfache, fich nicht im Sattel ju halten vellnichten, fich beim Berabfinfen mit

**1**74.

d dear e

A consistent was continued to the consistent of the consistency of the consiste

## Anfündigung

der Fortsetzung

her

# oftreichischen militarischen Zeitschrift für bas Jahr 1835.

Diefe Beitichrift wird im Jahre 1835, ihrem in dem Umichlag jedes heftes ausführlich entwickelten Plane nach, fortgefest.

Die Redaktion wird ben heften bes Jahrgangs 1835 Rotigenblätter beigeben, welche die interessantesten Reuigkeiten aus dem Gebiete der militärischen und der hilfs-Biffenschaften enthalten follen. Auch mit den letten heften von 1834 wurden solche Blätter, als Proben, geliefert.

Die Pranumerazion wird nur auf den ganzen Jahrs gang angenommen, und zwar mit 9 fl. 36 fr. Konv. Munze hier in Wien in dem Komptoir des öftreichischen Beobachters, — in den öftreichischen Provinzen bei allen E. E. Postämtern für 12 fl. 24 fr. Konv. Münze, — in allen Buch and lungen Deutschlands, für die hiesige Buchbandlung Johann Gotthelf Deubener, mit 12 Gulden Konv. Münze.

Für die Berren Offiziere der taiferlich ofts reichischen Urmee besteht der herabgesehte, in Borbinein zu erlegende, Preis von fünf Gulden sechennd dreißig Rrenzer in Ronvenzionsmünze. Die diesfälligen Bestellungen werden nur allein bei der Redatzion selbst, hier in Bien, angenommen, und tonnen durch Regimentsagenten und sonstige hiesige Bestellte, oder durch frankirte Briefe geschehen.

Jene Löblichen Regimenter oder Rorps, welche gebn Eremplare der Zeitschrift abnehmen, erhalten ein eilftes

Gremplar frei.

Die herren t. t. Militars, welche ihre Eremplare monatlich mit der Briefpost zu erhalten wünschen, haben, wie bisher, zugleich mit dem Pränumerazionsbetrasge, für das ganziährige Porto; zwei Gulden 24 Rreuzer, — in Allem daber acht Gulden Konvenzzions münze für ein Eremplar zu erlegen.

Die alteren Jahrgange der Zeitschrift von 1818 bis einschließig 1833, dann der laufende Jahrgang 1834, find auf denselben Wegen und um die nämlichen Preise wie der Jahrgang 1835 zu erhalten. — Das Inhaltsverzeichniß jedes einzelnen alteren Jahrganges besindet fich am Schlusse des ersten Geftes des Jahrganges 1834, — und das missenschaftlich gesednete Berzeichniß aller in der Zeitschrift enthaltenen Auffäge am Schlusse des zwölften

Deftes 1834.

Die Berren f. t. Dilitars erhalten bei der Redatzion jeden älteren Jahrgang, einzeln für 5 fl. 36 kr. Ronv. Munge. Denjenigen Berren t. t. Militars, melde meb. rere, verschiedene, ältere Jahrgange zugleich abnehmen, werden diefelben im berabgefesten Dreife abgelaffen. Es werden nämlich, bei der gleichzeitigen Abnahme von brei Jahrgangen, jeder derfelben ju vier Gulden, - bei der Abnahme von vier Jahrgangen jeder ju 3 fl. 12 fr. - und bei der Abnahme von fünf oder noch mehreren alteren Jahrgangen jugleich, jeder ju 2 fl. 48 fr. Ronv. Munge berechnet. In Diefem Berhaltniffe toften bemnach ein Jahr gang 5 fl. 56 tr., — zwei Jahrgange 11 fl. 12 tr., — brei 12 fl., — vier 12 fl. 48 tr., — fünf 14 fl., feche Jahrgange 16 fl. 48 fr., u. f. m. - und eine gange Sammlung der fechszehn Jahrgange von 1818 bis einschließig 1833, - 44 fl. 48 fr. in Ronvengionemunge. -

Der Jahrgang 1821 ift zwar dermalen vergriffen. Die Redatzion ift jedoch gesonnen, eine neue Auflage desselben zu veranstalten, und diese den Abnehmern mehrer alteren Jahrgange um die eben angeführten, nach

deren Anjahl verschiedenen, Preise abzulaffen.

Bon der neuen Auflage der Jahrgänge 1811, 1812 und 1813 in vier Theilen, zusammen 50% Bogen, sind der er ste und zweite Theil bereits ausgegeben. Der Er ste enthält: I. die Belagerung von Wien durch die Türken 1683.

II. Gunens Feldzüge gegen die Türken 1716, 1717, und 1718. — III. Krieg der Östreicher in Sizilien 1718, 1719 und 1720. — Wit einer Karte dieser Insel. — IV. Krieg zwischen Oftreich und Preußen 1778—1779; — der zweite Theil: I. und II. die Feldzüge 1792 und 1793 in den Riederlanden. — Mit einer übersichtstarte. — III. Den Krieg in den allpen 1793. — IV. Den Feldzug 1799 in Italien. — Mit dem Plane der Gegend zwischen der Etsch und dem Minseio, — und dem Plane der Schlacht bei Rovi.

Die Pranum erazion auf diese Auflage wird noch ferners mit zwölf Gulben Ronn. Munge angenommen.

— Da die Redaktion keine Borfendung dieser neuen Auflage übernehmen kann, so wollen die Berren Pranumeranten die erfcheinenden Theile durch ihre Agenten abholen laffen.

Aus dem Feldzuge 1793 in Deutschland.

(5 d) [ u 'f.)

Soon gleich nach der Einnahme der Weissenburger Li= nien batte ber Bergog von Braunichweig an die Binterquartiere gebacht. Gein Korbon follte von Lembach als mit einer Spige anfangen, bie ben ichmachen Bufammenbang mit Burmfer machte, und wie in einer Flante auf Dabn burchs Gebirge juruckliefe, von mo bie Linie aber. Pirmafens und Zweibrucken langs ber Erbach und Blies nach ber Mabe- und Mofel-Gegend fich erftreden, und fich bort ber von Pring Roburg befehligten niederlandischen Urmee nabern follte, von melwer Trier ber nachfte Poften war. Abgefeben von ber großen Musbebnung, pagte eine folche Berftudelung nicht recht zu Burmfere Plan , ber feine Binterquartiere an ber Motter, bei Sagenau, nehmen, und bie Borpoftenkette an ber Born balten wollte. - Babrend bierüber in den beiderseitigen Sauptquartieren biskutirt wurde, rufteten fich bie Frangofen zu einem enticheis benben Schlage, um ganbau ju entfegen. Soche \*)

<sup>&</sup>quot;) Im Stall geboren und erzogen, im höchften Grade unmiffend, nur mit den Gigenschaften begabt, die der Franzose mit dem Unübersetharen: "Il ne doute de rien" bezeichnet, übernahm Doche, 20 Jahre

jum Befehlshaber ber Dofel-Armee ernannt, und Die degru, \*) welcher indeg bas Rommando ber Rhein-Armee übernommen batte, erhielten biergu vom Parifer Boblfahrtsausichuffe bie gemeffenften Befehle, und burch bedeutende Berftartungen bie gur Ausfuhrung erforberlichen Mittel. Das allgemeine Aufgebot, welches beiden frangofischen Armeeen eine robe Maffe ichlecht ober gar nicht bewaffneter Menichen guführte, batte fich als gang ungenugenb gezeigt. Der Konvent befahl baber, baffelbe in Bataillons zu formiren, burch biefe brei Biertheile aller Garnifonen abzulofen, und die baburch verfügbar gewordenen geubten Truppen gu bem Seere abgeben ju laffen. Durch biefe Mittel, und die Überweifung einer Divifion ber Arbennen-Armee, fab Bode in ber erften Galfte bes Monats November 40,000 Mann unter feinen Befehlen vereinigt, nachbem er noch Truppen an Pichegru abgegeben batte,

alt, das Rommando ber Rhein-Armee. Er wollte Anfangs die Artillerie abschaffen; weil sie nicht so schnell darauf losgehen konnte, wie die andern Wassengattungen. Rach einigen Wochen praktischer Versuche wußte er die Artillerie ganz gut zu gebrauchen. Das Wesen der Ravallerie hatte er vollkommen erkannt; denn er ließ einen Reiter-General füssliren, weil er den Moment versäumt hatte, in eine in Unordnung gebrachte seindliche Infanterie-Rolonne einzuhauen.

<sup>&</sup>quot;) über Pichegrn fagt St. Cyr in seinen Memoiren 1. Theil, Seite 143 nachstehendes: "Ce general en ches n'avait point encore d'experience de la guerre; il avait un esprit assez droit, pour rejeter un plan desectueux, qu'on lui ent proposé, mais il était hors d'état, d'en former un, ou seulement de choisir le meilleur entre deux plus ou moins raisonnables. "

beffen Armee burch biese, so wie bie schon angebenteten Verstärkungen aus bem Innern, auf 60,000 Mann gebracht murbe. Den rechten Flügel berfelben kommanbirte Defaix, die Mitte Michaud, ben linken Flügel Ferrap.

Durch die icon angegebenen Grunde, die Berftartung bes Feindes, und die Ochwierigfeit der Berpflegung bei ben grundlofen Wegen, bestimmt, batte ber Bergog von Braunfdweig fich entschloffen, fich feinen am Rheine gelegenen Sauptmagaginen mehr ju nabern, und beshalb bem rechten Flügel feiner Urmee an ber Gaar bereits ben Befehl (am 15.) jum Ruckjug ertheilt. Mur ward vorher noch ein Berfuch gemacht, Die Bergfeftung Bitfc ju erobern. Dieß follte in ber Dacht jum 17. Movember burd Uberrumpelung gefcheben. Aber bas Unternehmen miglang an ber Bachfamfeit und Entschloffenbeit ber Befagung, und bie biergu bestimmt gewesene preußische Abtheilung mußte fic, nachbem fie bie glangenbften Beweise bartnaciger Zapferfeit gegeben, mit einem Berlufte von 24 Offigie. ren und 539 Mann, unverrichteter Dinge wieder gurudgieben.

Am Abende des 16. hatten Knobelsborf und Ralfreuth die befohlene rudgangige Bewegung ansgetreten. Der Erstere marschirte mit seinem Korps theils nach der Bilbstöckler Sobe, theils nach St. Ing-bert, wo ein unbedeutendes Gefecht mit dem nachbringenden Feinde statt fand. Kalfreuth hatte am 17. die Soben von Biesingen erreicht, und hier eine Stellung genommen. Um 18. vereinigten sich Beide in der Gegend von Schneberg. — Auch der Serzag von Braunschweig und der Erbpring von

Sobenlobe gogen fich am 18. aus der Segend von Schweigen gurud. Letterer ging bis hinter 3 meistuden, Ersterer hinter bie Erbach, um die Blos Aabe von Landau ju beden. —

Burmfer, nun gleichfalls auf bie ftrengfte Defenfive beidrantt, wollte porber noch feine Binterpoftis rung in gehörigen Bertheidigungsftand fegen, und durch feine Stellung an ber Born bie Urbeiten berfelben beden. - Aber Dichegru ließ ibm teine Beit biergu. 2m 18. November um balb acht Ubr frub murben alle Truppen bes Burmferifden Beeres vom Rhein bis ans Bebirge von ben Frangofen angegriffen. 3war wichen fie feinen Schritt von ber Stelle; aber fie tonnten auch bem Reinde Richts anhaben, ber unaufhörlich neue Truppen ins Gefecht ju bringen vermochte. Der Rampf bauerte bis fpat in die Racht, beren Dunkel, verbunden mit ber allgemeinen Ericopfung, demfelben ein Ende gebot. Gegen halb neun Uhr Abends erhielt Burmfer eine Melbung vom Gen. Bote aus Burweiler, wodurch die mabren Ubfichten bes Gegners fich aufklarten. Das Korps biefes Benerals mar an bemfelben Lage um zwei Ubr Machmittags von brei Geiten gugleich angegriffen worben, namlich von Gavern, Reuweiler und Ingweiler. Die Entschloffenbeit Botes, und ber fraftvolle, ausbarrende Muth feiner Truppen vermochten es allein, dem Feinde einen langen, wirksamen Biberftanb ju feiften. Sote erhielt fich nicht nur ben gangen Sag auf feinem Poften, fonbern überfiel fogar in ber Macht ben fich ficher mabnenben Feind mit einem Botoillon bes Regimentes Suff. Der überrafchte Gegner wurde gerftreur; eine Denge Frangofen fielen unter ben Bajonettstichen und Rolben-

fchlagen der Oftreichte, die ihnen & Ronoven., 1 ... Coubige und & Manigionstarren abnphyten. Aber Sote mußte bem überlegenen Feinde gutagt bannoch bie Bobe. von Riedbeim und ben Poften von Ober-Sulzbach überlaffen, bem baburch ber Bugang nach Pfaffenhofen geöffnet, und bie Leichsigleit verfchaff wurbe, alle Berbindung mit Reithebofen, mo Burmfere Sauptmacht. ftand, aufzuheben, Diefer gefährliche Umftand, und bie eingelaufene Radricht von bem Rückjuge ber Preu-Ben, machten, daß Burmfer ben Entichluß ergriff, fic feiner Winterpostirung bei Sagenau ju nabern. Diefe murbe von Offendorf an über Rurgenbaufen, Dieber-Scheffelsbeim, Oblungen, bann binter ber Bingel von Schweighofen über Reichshofen bis auf ben Liebfrquenberg genommen. Die Vorposten blieben an ber Born= fteben. Die verschiedenen am 18. November vorgefallenen Befechte tofteten bem Beere bes Gen. b. Rap. Grafen Burmfer :

an Tobten . — Offig., 73 Mann, 57 Pferde ... an Vermundeten 8 " 306 " 104 " ... an Vermißten — " 15 " 3

Bufammen 8 Offig., 394 Mann, 164 Pferbe.

Seit diesem Tage dauerten die Neckereien von beis ben Seiten fort. Pichegru, ber es nicht wagen durfte, mit seiner noch nicht organisirten Armee im offenen Bels de zu erscheinen, ergriff ein sicheres Mittel, ben vom republikanischen Enthusiasmus angeseuerten Muth seiner Goldaten zu benugen. Bas er nicht in offener Feldschlacht erzwingen konnte, suchte er durch eine Menge kleiner Gefechte in dem durchschnittenen Terkan zu ershalten. — Um einen Ersag für den täglichen Berluft zu haben, befahl Burmser dem FMC. Staater, noch

3 Grenabier Batullons und bas Regiment Sobengotlern Ruraffiere über ben Rhein zu ichiden, und fuchte, um biefe Lude auszufüllen, ben Semog von Burtemberg babin zu bringen, in Schwaben eine Kreismiliz aufzustellen.

Durch ben Rudigug Burmfers gegen bie Binterpostirung noch tubner gemacht, überscheitten bie granjofen am 20. Rovember bie Born, und bruckten bie oftreichifden Borvoften gurud. Burmfer wollte fie unterftugen, griff am folgenben Tage bie biebfeits ber Born ftebenden feindlichen Doften an, und warf fie mit Berluft zweier Ranonen wieber zurud. Dieß fcrechte aber ben Feind nicht ab. Um 22. erfcbien berfelbe neuerbings und in größerer Ungabl, und griff vorzüglich ben linten Flügel ber Stellung an. hier bauerte bas Ranonenund Rleingewehrfeuer ben gangen Sag. Much in ben folgenden brei Tagen war es febr unruhig. Bald murbe auf dem rechten, bald auf dem linten glugel, bald in ber gangen Vorpostenlinie icarmugirt. Die Frangofen erreichten zwar für ben Mugenblick feine Bortheile; es mar ihnen aber genug, die Oftreicher zu ermuben. Um 26. November fand auf bem rechten Flügel ber Stellung bes Ben. b. Rav. Grafen Burmfer ein bibiger Rampf ftatt. Die Frangofen unternahmen einen Ungriff auf Uttenbofen, vertrieben bie bort fteben= ben Steller nach langem Widerftande, brangen mit ber Reiterei über die Bingel, und Ben. Burcy, an ber Spite ber feindlichen Ravallerie, fuchte, die Stellung bes Gen. Sobe bei Reichshofen in Rlanke und Ruden ju nehmen. Aber 2 Estadrons Dad Ruraffiere fürzten fic mit Ungeftum in die feindliche Reiterei, verfprengten folde, und hieben ben Ben. Burcy mit vielen feiner Leute

jufammen. - Ein allgemeiner Angriff bes Reinbes am 27. murbe gleichfalls jurudgeschlagen. Die Papiere, welche man bei bem am 26. gefallenen Ben, Burch fand, verriethen ben Operazioneplan ber Frangofen: Burmfer follte burch Dichegru am Rheine binlanglich befchaftigt merden, mabtend die Mofel-Urmge, ben Sauptfolag gegen ben Bergog von Braunichweig führen murbe. Dann follten beide Urmeen burchs Gebirge vorbringen, Candau entfegen, und burch einen Marich in Burmfere Ruden benfelben jur Raumung bes Elfages zwingen. - Die feindliche Mofel-Urmee mar am 17. Movember in vier Rolonnen von ber Gaar aufgebrochen, und jur lofung ibrer Aufgabe gefdritten. Um 20. und 30. murbe die Schlacht bei Raiferslautern gefchlagen, wo 20,000 Preugen und Oachsen 40,000 Republifaner befiegten. Soche jog fich binter die Blies jurud, und ließ bloß bei Dirmafens ein Korps fteben. Der Berjog von Braunfdweig, benütte ben Gieg nicht, fonbern ließ feine Urmee bei Raiferslautern Rantonnirun= gen beziehen; wodurch Soche in ben Stand gefett ward, bie frangofifche Rhein-Urmee fogleich mit 12 Bataillons ju verftarten. Der Rudmarich Braunichweigs in Die Rantonnirungen verurfacte dem Gen. b. Rav. Grafen Burmfer viele Beforgniffe fur ben rechten glugel feiner Stellung. Er fdrieb besmegen an ben Bergog, ber ibn aber verficherte, daß er burch feine kongentrirte - Stellung an Starte gewonnen babe, und im Stande fen, Burmfere Flante volltommen ju beden, menn biefer fich ebenfalls enger jufammengoge. Dagegen per: langte ber Bergog, mas icon einmal fruber gefcab, 6,000 Offreicher jur Blodabe von Candau, melde Burmfer jeboch nicht entbehren tonnte, -

Die Frangofen fubren fort, Burmfers Stellung burch unaufborliche Ungriffe ju beunrubigen. In einem am 1. Dezember fatt gefundenen Befechte bei Bettenhofen fiel ber f. E. Ben. Graf Reglevich, mit mehreren feiner Braven , nach bartnadigem Biberftanbe. Richt weniger beftig waren die Angriffe bes Feinbes am folgenden Tage, die befonders gegen bas von dem Condeifden Korps befette Dorf-Berftheim gerichtet wurden. Der Rampf bei biefem Orte mar einer ber bigigften im gangen Reibzug. Der Saf ber Republikaner gegen ihre ehemaligen Herren, und die Rachgier ber Ebelleute gegen bie Morder ihres Konigs fteigerten bie gegenfeitige Erbitterung zu bem bochften Grabe ber Graufamteit. Bier focht Frangofe gegen Frangofe. Die Ravallerie tam ins Gemenge, und iconte Richts. Der Bergeg-von Bourbon mutbe vermundet; ber Ber= 30g von Enghien eroberte mit eigener Sand eine Ranone. Ruhmvoll behauptete das Condeifche Rorps feinen Poften, nachdem er 280 Mann verloren, babei aber bem Wegner 7 Ranonen nebft 35 Pferben abgenommen batte. --

Am 4. Dezember mit Tagesanbruch überfiel Gen. Bote ben Feind auf ben Soben von Reich ho fen, verjagte ihn bis hinter Ober-Brunn, und eroberte 6 Rasnonen. Biele Franzofen wurden im Schlafe erstochen, 2 Offizier, und 8 Mann gefangen. — Die folgenden brei Tage vergingen ebenfalls unter blutigen Scharmüsteln. — Indeffen vermochten alle über ben Feind erzungenen Vortheile Wurmfers Lage nicht zu verbeffern. Raum wurden die Republikaner von einem Punkte verstrieben, ober verloren ihre Ranonen, oder wurden von ber Ravallerte umrungen, und Scharenweife zusam-

mengehauen, fo erschienen fie an einem andern Orte wieder mit verftarkten Rraften. —

Wurmfer mußte, bag ein Theil ber von Raiferslautern gurudgefchlagenen Mofel : Urmee fich von ber preußischen Armee binweggezogen batte, um fich mit ber Rhein-Armee gegen ibn ju vereinigen. - Er ersuchte baber ben Bergog von Braunichmeig, ibm 3,700 Mann Berftartung ju fchicken, ober mit eben fo vielen Trupven Gulgbach, Matichthal und Cembach ju befegen, bamit feine rechte Flante feiner Befahr ausgefest bleibe. Burmfere Armer, welche burch die ungeheueren Unftrengungen, Mangel an Bekleidung, ben bofdwerliden Ochangenbau, die ichlechte Rahrung und die ununterbrochenen Borpoftengefecte fo außerft hart mitgenommen worden, ftand in Gefahr, bald von den vereinten Kraften ber feindlichen Rhein: und Dofel-Urmeen angegriffen ju werben. Der Bergog entfprach bem Bunfche bes faiferlichen Feldberen nicht, und entschuldigte fich mit ber ju großen Ausbehnung feiner Pofizion. Ja er ertheilte Wurmfern ben Rath, fich auf bas linke Ufer ber Our gurudjugieben, und eine mehr gebrangte Stellung ju nehmen. Diefer, ber am 4. Dezember Nachricht erhalten batte, bag eine bei 12,000 Mann ftarke Abtheilung ber Mofel-Armee bei Bitich eingetroffen fen, fab fich genothigt, feine Streitfrafte burd Entfendung bes Ben. Lichtenberg mit 25 Sataillons nach Cembach und Matichthal ju ichwächen. -

Die Franzosen setten unterbeffen ihre Angriffe ununterbrochen fort. Der Nazionalkonvent bekretirte, daß bie Rhein- und Mosel-Armeen keine Unsprüche auf Winterquartiere hatten, so lange Landau nicht entsetzt sen, "Landau on la mort," war ihre Losung, Konventebe-

putirte batten ben wiederholten Befehl von Daris gebracht, daß biefe Seftung gerettet werben folle, es tofte was es wolle. Die Buillotine gab biefem Befehl Nachbruck, und mo Enthufiasmus fehlte, erfette bie Burcht vor jeher bie Stelle beffelben. Um 5. und 9. Dezember bestanden bie Emigranten bei Berftheim wieder zwei blutige Befechte, von benen eines am g. für fie febr nachtheilig ausfiel, fo bag biefes Rorps bis an bie Berfchanzungen vor Sagenau retirirte; mas ben Ruckjug ber nebenftebenden Division bes RME. Ravanagh veranlaßte. Auf bem außerften rechten Flugel batte bie Division Lavonnier der Mosel-Urmee, von Soche entfendet, am 8. die Soben von Dieber- ulgbach befest. Diefe Umftande, und Berfagung jeder Unterftubung von Seite bes Bergogs von Braunschweig, bewogen ben Ben. b. Rav. Grafen Burmfer, fich gange lich in die Binterpoftirung jurudzugieben. Diefe fchrante fic auf die Bauptpoften Drufenheim, Bifdweiler, Sagenau, Schweighaufen, Merzweiler, Reichshofen, Freschweiler, Berth, ben Liebfrauenberg und Lembach ein. Die Truppen tampirten binter Berichangungen, ober machten fich Erbbutten. Dachbem bie Gefahr fur einen ober ben andern Doften fich vermehrte, murbe er burch den nebenstebenden verftartt; mas tagliche Underungen in ben Stellungen veranlagte. -

Der rechte Flügel ber frangösischen Rhein-Urmee unter Desair ftand vor ben Redusten ber Oftreicher bei Bischweiler und Mariensthal. Das Centrum unter Michaub hatte seine Stellung bei Nieber : Scheffelsheim auf ber Sauptstraße von Hagenau genommen, und ber Gen. Ferino war gegen die Reduten von Schweighaus

fen aufgestellt. Hatry mit dem linten Flügel war zwischen Pfaffenhofen und die Abzei von Neuburg vorgerückt, und verband sich nem da mit der Mosel-Urmee.

In ber Macht vom 10. auf ben 11. Dezember batten fich einige frangoffice Bataillons mit 4 Ranonen ber wichtigen Boben von Rabmeiler bemachtigt, welche bie umliegende Gegend beberrichen, und in beren Befie man bem Keinde fowohl bas Vordringen von Gulge back beer, als burth bas That von Reichshofen vermehton tann. Ben. Runt, ber an diefem Lage ben erkrantten Ben. Bobe bei Rreidweiler abgelofes batte, erfannte auf ben erften Blich bie: Wichtigfnit der Boben von Mabweiter. Er wollte bem Beinde teine Reit:laffen, fic bort noch mehr zu verftarten, und beorderte fogleich 1 Bataillen Raifer Infanterid, a Colabren Rarabiniere und & Estadron Sufaren, ben Reinde in ben Kronte anzugreifen, mabrend 1 Bataillon: Thuen iburd ben Balb bes Begnere linte Mante faffen follte. Das Betaillon Raffer griff bad Doof an , bemochtigte fic beffelben , und eroberte 2 Ranonen. Da bemfeiben abern bes grund. Tofen Beges balber, feine eigenen 2 Beidute nicht nachfolgen fonnten, bas Bataillon Thurn, im Balbe burch ben Reind aufgehalten, nicht an bem bestimmten Duntte anlangte, fo mußte fic auch jenes bitreichifde Bataillon aus bem Sartatidenfeuer bes viel ftarteren Gegners guruckzieben. Gen, Runt felbit murbe bei biefem Angriffe verwundet. Mun war auch der von ben Boben bei Rabweiler beberrichte Doften von Freichweiler nicht mehr baltbar. --

Um 15. hatte eine Abtheilung ber feindlichen Mofel-Armee Steinbach befett, mabrend eine Division ber-

felben über bie Thanubrucke ruckte, und bie auf bem Engeleberge bei DR a tichtbal ftebenden Ocharficunen bes Gen: Lichtenberg angriff, welche von 2 Kompagnien Lasen unterftugt murben. Dach einem lebhaften Rampfe murben biele vertrieben. Aber in biefem Augenbliche tim ber Berjag von Braunfdweig mit 8 Batailfons, 5 Estabroeis beim Engeleberge an. Det Ben. Rleift ere Rieg mit ber preufifchen Infanterie ben Berg, mabrend 2 Rompagnien Lascy benfelben umgingen, und 2.Munizionstarren eroberten .: Die Franzofen marfen ibre Ras nonen ben Berg binab, und floben. In berfolben Racht ließ Ben. Lichtenberg bie Arabenberge, melde bie Reinde ebenfalle eingenommen batten Durch die Belfen-Darmftaveer und a Bataiffon Luscy angreifen und erobern . -- of save is iv 1E - P. 17

' Burnifers Soffnungen liebten burch bie von ben Dreufen fo unberbofft etbattene wirkfama Unterfus Bung wiederudn Menam auf. Mer mabrent bie Borbundeten noch immer bie Goffdunt nabeteng bag Laubau balb fallen metbe, uneuerte fauch 8. der Feind feine beftiden Angeiffe mit Burmfers Stellung. Die Abficht ber Frangofen, in einem ausspringenden Wintel ber Doffgion amifden Reichthofen ennb Berth burchzubringen, gab fic balb fund. Mit Ubermacht fturmten fie auf bie bei Freich meiler ftebenben Truppen, und bemachtigten fich, unter bem Odute ber Boben von Dabweiler, bes Balbes bis bicht an Freschweiler. Burmfer fchictte bem Gen. Funt 1 Grenabier - Botaillon gur Unterflüßung, welches gegen 2lbend, vereint mit ben 2 Bataillons Dreif und Raifer, ben Feind angriff, und bie Stellung behauptete. Sauptmann Latider von Suff griff mit einem Bataillon biefes Regiments gleichzeitig ben Feind viermal im Walbe an, warf. ihn endlich zurück, und, erhielt feinen Posten bei Reichshofen gegen: jeden meitern Versuch der Republikenen. Auch Gen. Lichtenberg: konnte sich nur mit außerster Unstrengung bei Maufchaft behaupten. Geine Eruppen unterlagen fast den Beschwerlichkeiten und dem Mangel. Die Darmstädten wurden gang undiensthar.

. In diefer bederklichen Cage erfuchte Burmfer ben Gergog von Braunfchmein: fich mit ihm über bie num mehr zu ergreifenden Magregeln zu berathichlagen, und bat ibn, ben wichtigen, aber win feinen Gellung; gu weit entfernten Paftem von Rembachuspinfbernehmen. Der Bergog, ber fconideite einigen Tagen mit bem Empringen von Sobentabe fein Oppreier in Klembach genommen hatte, ritte gar bem Gen. Lichtenbergn noch Lembach, untersuchte! Die Rammunelazion mit beste Liebe frauenberg & meraufteltete bie Enlegung geiniger Batte vien aund Blockameri jur Wertheidigung. beffelben zund traf Magregein, daß thinftigbin Lem bachinur als Wosvoften ju betrachten fenn , ber Sauptppflen ober auf der Sich eerboble .. (bem . Zaubenberge) ufich befinden falle, von woi5 preufifche Bataillone bie Berbirdung mit ben Raiferlichen auf bem Bebfrauenberge zu unterhalten batten. Burmfer, ber inbeffen einen Dian ju einem großen Ungriffe entworfen batte, fab fich nun ber Gorge für ben Lembacher Poften überhoben. Er boffte jest mit Auperficht, Deifter bes innehabenden Terrans zu bleiben, bad zu erobern, ihm fo viele Mube, beffen Behauptung feinen braven Truppen fo viele Aufovferung gefoftet batte. -

Some hatte nun eine Divifion ber Mofel-Urmee bei Pirmufens gurudigefaffen, mabrend er mit ben an-

bern brei Divistonen burch bas Jager- und Sulgbacher-That antuckte, und ben linken Miligel ber Rhein-Armee verftartte. Am 28. Dezember, zwiften neu'n'ifen b gebn Ubt Bormittags, fab man auf ber Bobe von Rabweiler Mies in Belegung. Der plogtio einaefallene Rebel verbinderte, bie weitern Unftalten bes Reinbes gu beobachten ; bed bomertte man, baf fic Durch bie beiben burun flogenbem Balbungen viele feinbe liche Truppen pegen bie Stellung von Freich meifer jogon. Gen. Bote, ber, feit ein vaar Lagen genelen, bort bas Kommando wieber übernommen batte, bereitete fich jum Supfange bes Reinbes; und ftellte feine Denyven binter bie Beffam ungenrund Gingange bes Dorfes. Gegent'e iff Ub'r gorann ber Mebel, und bie Prangofen begunnen, von ben Saben von Blabweiteribte Pofizion bei Brefdiveiler mit welem ichweren Gefchut zu bifchlegenometdes fouer man fo gur als moglich er wieberte. Unter Begunftigung: biefer Kanbnabe mach ten bie Republitaner einen vafden Angriff auf bas redit bon Freichweiter binter einem Graben aufgestellte Batatten Thurn. Diefes - burch gabireiche Befechte gefdwante, lettete givar Biberfand, wurber aber am Ende, fo wie zwei am Gingange bes Dorfes ftebenbe Rom-Dagnien bes Regiments Raifer, geworfen. Gen. Sobe brachte zwar Berftarfung babin, und bruckte ben feinblichen Bortrab wieder etwas gurud; allein bie nachru-Genbe Sauptbolonne bes Gegners, und einige frangoffiche Ravallerie-Regimenter, welche bas Dorf umritten, nöchigten ihn gur Berlaffung beffelben. Wabrend diefes Gefechtes fam eine noch ftartere Kolonne burch ben links gelegenen Balb, und zwang bie bort fichenben Szeller und Gerbier, benfelben ju raumen.

Bote fandte 1 Bataillon Preif babin, um ben Reind aufzuhalten; aber die feindliche Ubermacht mar bier zu groß, als bag man ihr Borbringen batte bemmen tonnen. Oberft Rofelmini, ber mit o Rompagnien bes von ibm befehligten Infanterie-Regiments zwifden Freich= weiler und bem genannten Balbe eine Redute und einige Erdaufmurfe vertheidigte, war nunmehr in beis ben Flanten genommen, und vermochte bem ungeftus men, übermächtigen Unbrang bes Feindes von Borne nicht mehr zu widerfteben. Er fuchte fich burchzus ichlagen, murbe aber gefangen. Bon Stellung zu Stels lung trieben die Frangofen Sobes Truppen jurud, bie unter ununterbrochenem Rampfe, und unter bem Odute ber Ravallerie endlich ben Liebfrauenberg erreichten. Die Orte Gersborf und Mitsborf mußten ben Frangofen überlaffen werben. - Das Regiment Suff, welches bei Reichshofen ben Dasberg, als den Sauptpunkt ber bortigen Stellung, vertheibigte, jog fic nach bem Unfalle bei Rrefdmeiler auf bie Sobe von Guntershofen gurud. Ein gleichzeitiger falfcher Ungriff gegen bas preußische Detaschement bei Lembach wurde von biefem abgewiefen. -

Nach diefen Ereignissen war die Stellung an der Motter nicht mehr haltbar. Es blieb daher dem Gen. d. Kav. Grafen Wurmser nichts mehr übrig, als sich hinter die Sur zurückzuziehen. Bon dort aus war er gesonnen, den Feind selbst anzugreisen, und wollte, wenn er ihn zurückzeschlagen hätte, sich auf dem Geisberge ausstellen, da ihm die Posizion hinter der Sur zu wenig Vortheile darbot. Die f. k. Urmee trat daher am 22. Dezember um acht Uhr Abends den Rückzung gegen Gelg, Nieder-Röbern, Betschoorf und Eurs

Dftr. milit. Beitfc. 1V. 1834.

R

burg an. Nach Fort Louis wurden ju bem icon bort befindlichen Bataillon Lattermann noch 2 Bataillons Pellegrini in Garnison gelegt. —

Der Bergog von Braunschweig batte fich viele Dube gegeben, ben Ben. Sobe jur Bebauptnug bes Liebfrauenbergs zu vermögen, ba biefer ber fünfe tige Stubpunkt fur bie verbundeten Armeen werben follte. Bugleich traf er alle Unftalten, um bie Ocheers boble, ben Pfaffenfteig, und Durenberg aufs Dachbrucklichfte zu vertheibigen, wovon er Burmfern benadrichtigte, und ibn ersuchte, ja nicht ben Liebfrauen, berg zu verlaffen. Much mar bief bes Lettern fefter Bille, ber am 23. icon mehrere Reiterabtheilungen vorgefdict batte, um bie Rommunikazion mit Soge wieber ju gewinnen. Allein Sobe, von Reinden allenthalben bart bebrangt, für feine Rlanken beforgt, und befonbers aus Furcht, feine Artillerie ju verlieren, hatte inbeg ben liebfrauenberg verlaffen, und fich auf ben Beißberg jurudgezogen, wo die Frangofen ichon in feinem Ruden berumftreiften. Burmfern blieb jest feine anbere Babl, als am 23. gleichfalls gegen Beiffenburg ju marfdiren, und fich auf bem Beigberge aufauftellen. Er fandte baber ben Ben. Jordis mit 4 Grenabier. Bataillons und 3 Esfadrons voraus, um gegen bas Bebirge Pofto ju faffen, und bie Strafe nach Beiffenburg zu fichern. Diefe Dagregel war von ber größten Nothwendigfeit. Raum mar Ben. Jordis bei Retichweiler angelangt, fo fließ er icon'auf eine feinbliche Kolonne, welche im Mariche gegen die Beiffenburger Strafe begriffen mar, - Die einzige, Die bei ber naffen Sabredzeit mit fcwerem Gefcut befahren werben tonnte. Er griff auf ber Stelle bie Gpipe ber

feinblichen Relonne an, um fie von ber Strafe entfernt ju halten. Unter feinem Ochute ging die Urmee über Oulg, und marfchirte unweit Ochonenburg auf. Ben. Unffeß blieb mit ber Nachbut auf ben Boben zwifden Sulzund Surburg fteben. - Um ein Uhr Machmit tags verftartten fich bie Frangofen von Gereborf ber, und marfen fich bierauf mit Dacht gegen bas Korps bes Ben. Jorbis. Lange bothen feine tapferen Grenabiere bem überlegenen mit jablreichem Gefcut verfebenen Reinbe trot. Zweimal batten bie Frangofen bas Dorf Retich meiler genommen , und murben jedesmal von ben Grenabieren wieber berausgetrieben. Gegen Abends funf Ubr fturmten fie gum brittenmal und zwar mit folder Überlegenheit, bag bie Grenabiere geworfen und jum Rudjug gezwungen murben. Es mar fon finfter; aber Gen. Jorbis batte bisber noch 5 Rompagnien bes Grenabier = Bataillons Beuft in Referve gehalten, als ber fritifche Moment bes Ruckugs eintrat. Un ber Spige berfelben fürgte fich jest Jorbis auf ben andringenben Reind, ber über biefes mutbige Benehmen einen Augenblick ftutte, und vom weitern Borbringen einhielt. Die übrigen icon gurudgewichenen Grenadiere, belebt burch bas tubne Beispiel biefer 5 Rompagnien, wenden fich nun neuerbings gegen bie frangofifden Ocharen, brechen in felbe ein, treiben fie in die Flucht, und behaupten ihre Stellung fur biefen Sag. Ben. b. Rav. Graf Burmfer gab ber Brigabe bes Gen. Jordis bas ehrenvolle Bengnif, bag ibrer Sapferkeit die Armee ihre Rettung verbanke; ba fonft die Frangofen ibm in ben Ruden gefommen maren, und bem Beere ben Rudjug nach dem Beigberge abgefdnitten baben murben. - Eben fo gludlich und mutheg #

patte Gen. Aufseß die Versuche der Feinde, bei Gulz und Gurburg vorzudringen, abgewiesen; wo 1 Bataillon Devins und 2 Eskadrons Mack Kurassiere durch ihre Lapferkeit und Entschlossenheit die Unstrengungen des Gegners vereitelten. In der Nacht um zwei Uhr auf den 24. Dezember trat die k. k. Armee ihren Mückzug nach dem Geißberge an, und stellte sich bort auf. Die Orte: Moderen, Ober-Lauterbach und Siegen wurden jeder mit einer Brigade besetzt.

Dach ber Verlaffung bes Liebfrauenberges ließ ber Bergog von Braunschweig auch ben Poften von Cembach einzieben, und versammelte ben größten Theil feiner betafcirt gemefenen Truppen auf ber Ocheerboble; preugische Jager und Sufaren bielten noch Klembach und Wingen befett. Burmfers Borpoften ftanden gwis fchen Ingelebeim und Riebfelt, mo am Sage ber Ginrudung einige Heine Befechte vorfielen. Ginen ungefumeren Angriff machte ber Feind auf bie Ocheerhoble ; aber auch biefer ichien nur eine Rekognoszirung gemefen ju fenn. - Der Bergog von Braunfdweig fuchte ben öftreicifchen Beerführer zu bereben, feine nunmehrige Stellung beigubehalten, um die Blocabe von Canbau ju beden. Dicht mit Unrecht konnte man bem Ber-10ge auf feine nunmehrigen Offenfiv : Projekte entgeg. nen, bag ber Feuereifer etwas ju fpat tomme, und bag basjenige, mas fruber leicht gewesen, jest in bas Bebiet ber Unmöglichkeit gebore. Obicon bie Stellung auf bem Beigberge von kleiner Musbehnung, und burch bie Bereinigung ber Preugen auf bem rechten glugel gefichert mar, fo glaubte Burmfer bennoch, fich in biefer fpaten Jahreszeit allba nicht halten ju tonnen. Geine Soldaten befanden fich in tem traurigften Buftande, in

ben fie burd bie tagliden Gefechte, Rachtwachen, anftrengenbe Mariche, ben Mangel aller Rleibung und vieler Rahrungemittel verfett worben maren. Da Burmfer noch 1,800 Rrante unb Bermunbete in Beiffenburg hatte, fo murbe, um Beit zu ihrer Fortschaffung zu gewinnen, ausgemacht, bag man am 25. noch auf bem Beigberge fteben bleiben murbe. Ferners murbe beftimmt, ben & L. Oberft Schlegelhoffer mit 2 Bataillons und einigem Referve . Gefdus nad gauterburg als Befatung ju legen, alle übrigen Abtheilungen aber noch in ber Racht an fich zu zieben. Diefe follten fich vor Altftab! fammein, und den Feind, wenn er ben Beigberg angreifen wollte, in ber rechten Flante anfallen. Um biefem Manover größeren Nachbruck zu verleihen, machte fich ber Bergog ben Braunschweig anbeischig, nothigenfalls 3 Bataillons, 15 Estabrons biergu beiguftellen. -Riele-aber biefe Difposizion unglucklich aus, fo folle man am 26. die Lauter paffiren, fich bei Fredenfelb aufstellen, ben 27. aber bie Blockabe von gandau aufbeben, fich über bie Queich ziehen, und bie bortige Stellung ju behaupten trachten. Es murben alfo in ber Nacht bie bei Moderen, Ober : Lauterbach und Giegen betafdirt gemefenen öftreichifden Brigaden auf bem line ten Flügel bei Alt ft a bt jufammengezogen. Die leich. ten Truppen fcmarmten im Bienwalde, um bas linte Ufer ber Lauter ju fichern. Um 25. ließ Wurmfer 4 Estadrons Erbody Sufaren eine Retognoszirung gegen Seebach machen, welche einer überlegenen feindlichen Ravalleriemaffe bei Beitersbofen ein für bie öftreis difden Sufaren febr ehrenvolles Befecht lieferten.

Bwifchen beiben tommanbirenden Generalen wurde noch biefen Abend auf bem Geigberge ein zweiter Rriege.

rath gehalten , und barin verabrebet, ben Reind am anbern Lage burch ben tinten Flügel angreifen ju laffen. Bwei Ocheinangriffe, einer auf bem Bebirge, ber anbere vom rechten Flugel ber Oftreicher ausgeführt, follten den Feind beschäftigen, und dem mabren Ungriffe Nachdruck verleiben. Es murben bemgufolge brei Rolonen formirt. Die erfte, unter bem Ben. Rospoth, gablte 6 Bataillons, 8 Eskadrons, die zweite, unter Ben. Muffe f, 5 Bataillons, 12 Estadrons Rais ferliche, nebst ber Legion Mirabeau; Die britte,:uner bem Erbpringen von Sobenlobe 2 Batgiffons, 15 Estabrons Preugen. Alle:waren mit binlanglichem Referver Sefcus verfeben. Die beiden erften Rolonnen follten den Feind auf ben Geebacher Soben in ber Fronre, die britte ben linken Alugel beffelben angreifen. Ben. Jordis batte indeß mit 15 Bataillons , 14 Esta. brons die Stellnng auf dem Beifberge ju halten, und auf ben ihm gegenüberstebenben Theil ber.feangofischen Rhein-Urmee einen Scheinangriff ju unternehmen. Dafe felbe follte ber preußische Oberft Bog von ber Scheerboble aus thun. Ben. Sope murbe noch in ber Dacht mit 3 Bataillons und 2 Estabrons in ben Bienwald geschickt, um ben linten Rlugel mehr ju fichern, bamit berfelbe, bei einen ungludlichen Ausgange, nicht umgangen werben konne. Die 3 pfalgifchen Bataillons, bie fich in gang aufgeloftem Buftande befanden, fcicte Burmfer über ben Rhein gurud. -

Um 26. Dezember mit grauendem Morgen hatten fich alle Kolonnen jum verabredeten Ungriff formirt. Um biefe Beit lief ber Rapport ein; "eine Abtheilung der feindlichen Mofel. Armee habe im Unweiler Thale zwei preußische Jäger Kompagnien umgangen, und fie

mit beträchtlichem Berlufte von bort vertrieben, fo baß man auf biefer Geite einen Sauptangriff vermuthe." -Der Bergog von Braunichweig ichiette fogleich ben Erb. pringen von Sobeniobe dabin ab; er felbft aber ritt gum Grafen Burmfer , ibm biefe Rachricht mitzutheilen; wobeiber Bergog fic außerte, bag ber befchloffene, gemeinschaftliche Ungriff nun nicht mehr ftatt haben tonne. Ein Theil der faiferlichen Generalitat, welcher bier gugegen war, rieth, über ben Rhein ju geben; inbem bie raube Jahreszeit, ber Mangel an den nothwentigften Bedürfniffen , die zu Grunde gegangene Montur, und Die Ubnahme ber phyfifchen Rrafte bei Truppen, die feit bem 18. November ununterbrochen gefampft batten, porausfegen liegen, daß fortbauernde Befechte mit einem fo überlegenen Gegner bie Armee noch ganglich aufreiben murben. Der Ruftand ber von Wurmfer befehligten Truppen war wirklich foredlich. Gelbft die Motalitat berfelben mußte finten, feit fie alle ihre unglaublichen Unftrengungen, alle Aufopferung, mit fo fcblechten Erfolgen belohnt faben. Die meiften Bataillone batten ihre Rommanbanten und viele Offigiere verloren, und maren außerorbentlich fcmach. Dreigebn Benerale wurden burch Bunden und Rrantheiten undienftbar. In ben Befechten feit 18. November verlor bas Beer an Tobten, Bleffirten und Bermiften 142 Offiziere, 4,302 Mann und 1,054 Pferbe. Mußerbem batte es eine ungeheure Menge von Kranten., bie aus Mangel an Nabrung, Rube und orbentlich eingerichteten Spitalern in bie bebauerungswürdigfte Lage geriethen. Die Bermundeten mit eingerechnet, betrug bie Ungahl der Rranten 14,515 Mann, worunter 335 Offigiere. - Die einmal gefaßte Ibee, fich im Elfaß fo weit als

möglich auszudebnen, binberte Burmfern, als logiftifder Felbherr ju bandeln. Die Behauptung eines Dorfes murbe febr oft bie Angelegenheit ber gangen Armee. Ehrgefühl und Sapferteit maren Sauptzüge in Burmfere Charafter; er batte jenen ausbarrenben Muth, ber allen Schwierigfeiten trott, und fo oft die Seele großer Unternehmungen ift. Aber bas Difftrauen, welches mit jedem Tage in feinem Gemuthe gegen Jene wuhs, die nicht in feine Ideen einstimmten, batte feinen fraftigen : thatenburftigen Beift endlich niedergedrudt. Burmfer befchloß, über ben Rhein gurudgugeben, mas auch ber Bergog von Braunschweig bagegen einwenden mochte. Den vorrudenden Rolonnen wurde nun Befehl ertheilt, ju balten, und ruhig fteben zubleiben. Uber mittlerweile war icon ber Feind mit ganger Macht felbft jum Ungriff gefdritten.

Soche, vom Konvente jum Oberbefehlshaber ber Rhein und Mofel : Urmeen ernannt, rudte in brei facten Rolonnen gegen bie Stellung ber Berbundeten beran. Die rechte Rolonne ber Rhein : Urmee, unter Beneral Defair, marfchirte gegen Lauterburg, bie Divifion Michaud nahm ihre Richtung gegen Schleithal; Die ber Generale Ferino, hatry und Taponier im Centrum nabten fich bem Geißberge und Weiffenburg ; mabrend bie andern drei Divisionen ber Mofel - Urmee ben rechten Elugel ber Preugen in ben Bogefen ju umgeben suchten. Die Rolonne bes Ben. Auffeß murbe von Michaud bei Ochleithal lebhaft angegriffen. Gie leiftete zwar tapferen Widerftand, auch ichickte ibr Burmfer Reiterei gur Unterftugung; aber bas vom Seinbe aufgeführte gabireiche Gefdus erlaubte ibr nicht, Terran ju gewinnen. Wurmfer ertheilte baber ben Befehl

jum Rudinge auf ben Geigberg. Diefer gefchab, ba Auffeß mit bem Reinde ununterbrochen im Rampfe verwittelt war, eben nicht in befter Ordnung. Biemlich untereinander gemengt erreichte biefe Rolonne um ; wei Uhr Machmittags ben linken glugel ber Stellung, wo fie fich unter bem Odupe Artillerie am Fuße bes Beigberges formirte. - Um diefelbe Beit murden auch bas Lager auf bem Beifberge und bie Scheerboble angefallen. Die preugischen Borvoften bei Rlembach murben jurudgetrieben, ibre Ranonen bemontirt, und ber Rommandant, Oberft Bog, gefangen. Indeffen mar bie Stellung auf ber Ocheerhoble felbft unangreiflich ; benn fcon feit ein paar Monaten batten fich bie Preugen bort verschangt, violes Gefcut aufgeführt, und Mles in ben bestere Bertheibigungsfand gefett. Richt fo mar es auf bem Beigberge. Sier mufite ber Goldat mit freier Bruft tampfen, und fand feinen Gous gegen bie gablreiche feindliche Artillerie. Mit Ubermacht rudten brei frangofifche Divifionen gegen ben Beigberg, brangten bie bort febende Infanterie vom erften Abiconitte beffelben jurud, brach: ten burch ein beftiges Beidus- und Rleingewehrfeuer die östreichische Kavallerie, die, 30 Eskadrons stark, von Burmfer \*) geführt, fich bem Feinde entgegen gefturgt batte, in Unordnung, und brudten felbe gegen 21 ftftabt, mobin ibr ber frangofifche Ben. Donadieu mit

<sup>&</sup>quot;) Der kommandirende General, der beim Angriffe sich an der Spige der Kavallerie befand, war beim Umstehren einer der Letten. Schon hatten ihn französtliche Shaffeurs umrungen, als ihn ein Korporal von Walzdet Dragonern wieder heraushieb und befreite.

ber ganzen feinblichen Reiterei nachfolgte. Satte diefer General rasch angegriffen, und ware er dem Regimente Erzh. Ferdinand und 1 Bataillon Terzy, die allein, unter dem Rommando des Gen. Funk, noch Stand hiela ten, und den zweiten Abschnitt des Geißberges vertheidigten, in Flanke und Rücken gefallen, oder hätte er sich zwischen die kaiserliche Armee und Weissenburg geworfen, und ihr den Rückzug dahin abgeschnitten, so ware das Unglück unübersehbar gewesen. Aber Donadieu \*) zauderte, und ließ den Truppen Zeit, sich unter dem Schutze des Infanterie-Regiments Erzherzog Ferdinand wieder zu sammeln, und Geschütze vorzussühren.

Der Herzog von Braunschweig sah von ber Scheerhöhle aus diese Unordnung auf dem linken Flügel, eilte
herunter, und traf, als er gegen das Centrum kam, schon
einige Bataillons an, welche, durch die schon im Rücken
brobende Gefahr eingeschüchtert, den oberen Theil ihrer Stellung zu verlaffen anfingen, und im Rückzuge gegen Weissenburg begriffen waren. Der herzog ließ durch
den FMC. Grafen Wartensleben 1 Grenadier-Batails son wieder formiren, und marschirte im entscheidenden Augenblicke mehrmals die höhe hinan, als gerade die seindliche Infanterie sich dort festzusegen begann. 2 Bataillons Raiser, 2 huff und 2 Bataillons Kroaten stürmten nun, durch das Beispiel des herzogs angeseuert, die Anhöhe, und warfen den Feind von derselben herab. Man brachte mit vieler Rücke 14 Kanonen ver-

<sup>7)</sup> Diefer General murde gleich nach der Schlacht in Berhaft genommen, und bufte fein Berfeben unter Dor Guillotine. -

fdiebenen Ralibers zusammen, aus benen man bie Franjofen fowohl in ber Fronte, als auch jene Ravallerie beschof, die noch in der Rlanke ber Posizion bei Altftabt bielt. Lettere, nun auch von einigen auf bem linfen Ufer ber Cauter aufgeführten Ranonen ber Legion Mirabeau in ber Flanke bestrichen, jog fic, nachbem fie ben ibr gunftigen Beitpunkt verfaumt batte, wieder jurud. In ber Fronte entbrannte indeg ber Rampf immer beftiger. Der Reind war bier, wie auf allen Duntten, ben Berbunbeten an Babl und Gefdut febr überlegen; aber nicht an Capferteit. Die fruber genannten wenigen Bataillons ftritten gleich Belben gegen übermachtige Ocharen von Republikanern, die ftete burch frische abgelofet murben, wenn bie zuerft angreifenden ermattet maren. Man wich bier teinen gugbreit. Auf biefe Urt blieben bie Berbunbeten bis gur buntlen Racht Meifter Des Ochlachtfelbes. Burmfers Berluft an biefem Sage beftanb

an Berwundeten 17 , 489 , 104 , an Bermiften . — , 346 , 33 ,

Busammen 19 Offig., 996 Mann, 279 Pferben. In der Nacht um zehn Uhr erhielt Gen. Funk Befehl, mit den noch auf dem Geißberge stehenden Truppen die Lauter zu paffiren, und sich an den Rest der Armee anzuschließen, die sich in die vor dem Sturme der Beissenburger Linien innegehabte Posizion von Fredenfeld zurückzog. — Auch die Preußen, von der Scheerhoble und Bobenthal, traten ihren Rückzug an. Der Herzog blieb selbst so lange bei dem Nachtrabe, bis Alles die Lauter überschritten hatte. Mit Tagesanderuch am 27, stand Burmser bei Fredenfeld, Braum.

schweig bei Bergzabern. — Desair, ber am vorbergebenben Tage gegen Lauterburg vorgerückt mar, und biese Stadt am 26. und 27. beschoffen hatte, nothigte ben Oberst Schlegelhoffer gleichfalls zum Rückzuge, ben er, um nicht abgeschnitten zu werben, am 27. nach Rilbbeim bewerkstelligte.

Burmfer, um nicht burch ben Bienwalb umgangen ju werben, feste feinen Rudzug am 27. noch in zwei Rolonnen nach Berrheim und Rilsheim fort. Die Urrieregarde bestand mabrend biefes Marsches einige Heine Gefechte, in benen fie 46 Mann an Sobten, Bermundeten und Gefangenen verlor. - Der Bergog von Braunfdweig bob om nämlichen Lage bie Blockabe von gandau auf, und verlegte feine Truppen binter Ebighofen in Rantonnirungen. Murmfer ging in ber Macht vom Bo. auf ben 30. nachbem feine Nachbut am 28, ben Zeind in ber Ebene von Rilsbeim ernsthaft jurudgemiefen batte, mit bem größten Theile feines Beeres bei Philippsburg über ben Rhein. Der Reft beffelben mit ber Referve-Urtillerie bemerkstelligte feinen Übergang bei Danbeim, beffen pfalgifche Garnison noch burch 2 kaiferliche Bataillons verffartt murbe. Babrend bes gangen Ruckzuges verlor bie f. f. Urmee, feit bem Treffen auf bem Beigberge, . 17 Ranonen, theils wegen ichlechter Bespannung, theils weil fie bemontirt maren. Außerbem find bei Cauterburg noch 3 faiferliche und g frangofifche Gefcunge jurudgelaffen worben. -

Der Bergog von Braunichweig bezog, um wenigstens ben unteren Theil ber Pfalz zu beden, und biefes ichone Land von ben Werheerungen ber Republistaner zu ichugen, am linten Rhein: Ufer, folgende

Stellung zu Anfang Janners 1794. Der Erbpring von Sobensobe kam mit einem Korps nach Worms, eine andere Abtheilung nach Bingen an die Nahe. Vor diesen beiden Flügelkorps wurde eine Vorpostenkette gezogen, die links sich an Frankenthal stütte, und von da über Alzey die nach Kreußenach ging, von wo sie sich jenseits der Nahe mit dem Korps des hinter der Brems stehenden kaiferlichen Gen. Grafen Mercandin verband. Hinter diesem Korps wurde der Haupttheil der preußischen Urmee langs der Gelz in der Gegend von Mainz, wohin das Hauptquartier kam, in Winsterquartiere verlegt. — Der Gen. d. Kav. Graf Wurmsser nahm sein Hauptquartier in Heidelberg. —

So endete ein Reldzug, ber fo glorreich begonnen, der bis jur Mitte bes Monats Ottober fo gludlich und erfolgreich mar geführt worben. Jeder beutsche Rrieger konnte mit Stoll auf bie glangenben Waffenthaten binblicken, welche er erringen half. Die Eroberung von Dain; burch die Berbundeten, die Erfturmung ber Beiffenburger Linien burch Burm= fere tapfere Ocharen, bie rubmlichen Giege ber Dreu-Ben bei Pirmafens und Raiferslautern find bie großen Afte biefes Felbjugs, ber bennoch fo un= gludlich folog. Gab man ben Bergog von Braunfcweig in ben Tagen vom 26. und 27. Dezember in ben fritischften Momenten feine Truppen gur Ochlacht ordnen, fab man bie Oftreicher, trot ber Erfcopfung nach achtundzwanzig binter einander gelieferten Treffen von altem Mutbe belebt in ben Reind ffurmen, ba Braunichweig es war, ber fie anführte, fo muß man über die strategischen Uneinigkeiten trauern, welde einer gludtiden lofung ber großen Aufgabe unaberfleigliche Sinberniffe entgegengefett haben. \*) -

b) Jomini, in seiner Histoire des guerres de la révolution, sagt hierüber im 4. Theile, Seite 177: "Les détails que nous venons de rapporter, indiquent la véritable cause de ces évènemens et de la triste campagne, qui firent deux belles armées: 40,000 Prussiens et Saxons étaient plongés, dans l'inaction au revers des Vosges, à l'instant même où l'armée autrichienne, accablée dans la vallée du Rhin par quinze jours de combats partiels sur une ligne de douze lieues, sut forcée de se retirer. La mésintelligence joint à un tel emploi de forces, pouvait-elle saire espérer un autre résultat?"

-

## II.

Bertheidigung des Klosters Szinan durch den Sauptmann Niklas Freiherrn von Rauber gegen die Turken, am 28. März 1788.

Rach den Originalberichten.

Einzelne Rriegsthaten aus ber Gesammtmaffe ber Feldzüge befonders herausgehoben, und in ihrem ganzen Umfange naber beleuchtet, liefern treffliche Beisträge zur Kenntniß ber Karakteristik ber jeweiligen Rriegführung, und machen Denjenigen, welcher die Gesschichte früherer Feldzüge studirt, mehr und mehr mit beren Geiste vertraut; während getreue Darstellungen solcher einzelnen Thaten ben Kommandanten kleinerer Truppenkörper zum Vorbilbe für das Benehmen unter ahnlichen Verhältniffen dienen. — Die hier folgende Schilderung einer Postenvertheidigung ist vielleicht geseignet, diesem Zwecke zu entsprechen. —

Die Türken hatten 1787 ben Ruffen ben Rrieg erklart. Dieß verwickelte auch Oftreich, vermög ber Allianz mit Rufland, in benfelben. Oftreichs Rriegserklarung erfolgte am 9. Februar 1788; nachdem es vergebens bemuht gewefen, bas gute Einvernehmen zwis schen ben ftreitenden Parteien berzustellen.

\_ Das siebenbürgische Armeetorps follte,

nach bem Plane bes Feldzuges, fo lange vertheibigungsweise vorgeben, bis bas galigische und kroatische ben Weg sich eröffnet haben wurden. Bis babin follten bie Paffe Siebenburgens besetzt, und biefes Land von feindlichen Einfällen gesichert werden. —

Unter ben vielen benkmurbigen Thaten öftreichischer Rrieger; bie in Folge dieses Auftrages vollführt wurden, verdient die Vertheidigung von Sinay in der Balachei, sublich des Tomöser Passes, gewiß mit Recht einer ehrenvollen Ermähnung, wenn selbe auch ohne besondere Folgen auf die größeren Rriegsereignisse war; denn sie zeigt, wie eine standhafte und wohlgeleitete Vertheidigung den ungestümen und regellosen Angriffen der Überlegenheit widersteht.

Wir wollen den Leser dieser Zeilen zuerst auf jenen Kampfplat ve.setzen, wo zwei Kompagnien des
zweiten Szekler Grenz-Infanterie-Regis
ments (300 Mann, mit 1 Kanone) als ein vom Kömöser Passe vorgeschobener Posten, unter Unführung
des Hauptmanns Freiherrn Niklas von Rauber,
ein solches nachahmungswürdiges Beispiel ausharrender
tapferer Vertheidigung gaben.

Szinan ober auch Sinaja, bamals ein Klosster, liegt zwei Meilen füblich bes Tomöser Paffes, am rechten Ufer bes Praova-Baches, im Thale gleichen Namens. Die Ausläuse bes Giebenburgen im Guben begrenzenden Buthoj: Gebirges bilben baffelbe; wovon die westlichen burch ihre steilen und felsigen Soben vor jeder Umgehung sichern. Anders vershält es sich im Osten. Hier führen auf einem sanfteren waldigen Bergrücken zwei Fußwege in den Rücken der Aufstellung, welche Rauber mit seiner Abtheilung be-

jogen hatte. Eine Szinan umgehende Truppe mußte aber wenigstens einen Salbkreis von zwei Meilen befchreiben, um bahin zu gelangen.

Beildufig dreitausend Schritte sublich vom Klofter überschreitet der Thalweg die Praova. Der westliche Walb schließt sich gang an den Bach, und die öftlichen Bergabfälle reihen sich steiler an denselben. In dieser Strecke, im Ganzen eine halbe Stunde von Szinan, stand der außerste sogenannte Schlagbaum Posten, der in seiner rechten Flanke durch einen Werhau und durch den Bach, links aber durch ben Wald und das steile Gebirge gestütt war.

Bie man fur bie beffere Bertheibigung bier geforgt batte, fo murbe auch bas Klofter, nach Dafigabe ber Lokalitat, haltbar gemacht. Das in Quabratform erbaute Bebaube batte vier Thurme an ben Ecten. Es war zwar mit teinen Fenftern nach Mugen, mohl aber mit feche Ghieficarten in jeber Rlanke verfeben. Die Dachungen beftanden aus Bolg, und maren nach Innen an bas Bemauer angelehnt, welches faum eine Bobe von 3 Klaftern batte. Das Innere bes Klofters bot nur einen engen Raum bar. Es mar baber fur ben Sauptpoften icon wegen ber Feuersgefahr febr willtommen, bag hinter dem Gebaude noch eine große Gingaumung lag, bie mit ber einen Ede an baffelbe fließ, und burch Berpallifabirung an brei Geiten gleichsam einen neuen 216: fcnitt in ber Bertheibigung bilbete. Die vierte Geite biefes Sofes war jum Gingange gelaffen worben, bie aber fich an den westlichen Bergabhang flutte, und überdieß durch ein Schleppverbau gesichert mar. Sinter bem Rlofter nordwarts, am linken Ufer ber Praova, mar ein überhobender Bergfuß, von wo aus bas Rlofter, fammt ber nebenliegenden Gingaumung, beberricht werden tonnte.

Sobalb Hauptmann Rauber die Meldung erhielt, daß der Feind fich im Praova-Thale zu Romarnit in einer Entfernung von vier Stunden versammle, und biese Runde auch dadurch an Glaubwürdigkeit gewann, weil die Lürken Lags vorher eine Urt Rekognoszirung vorgenommen hatten; so ließ er den Oberlieutenant Geit mit 50 Mann und einigen Scharsschung des Schlagbaum-Postens abrücken, welche allsogleich die rechte Flanke an dem Verhau und an dem Bache besetzen. Der schon hier gestandene Posten von 50 Mann unter Oberlieutenant Neustädter war daburch über 100 Mann angewachsen. — Ein Theil der übrigen Truppen postirts sich auf der dominirenden Sohe binter dem Kloster; der andere stand in demselben; vor dem Thore war die Kanone ausgesahren.

In bieser Verfassung wurde ber Feind erwartet, ber auch am 24. Mary früh um halb neun Uhr schon ben Schlaghaum-Posten angriff. Mit einer Macht von 12 bis 1,500 Reitern und 800 Mann Fußvolk rückte berselbe beran, und attakirte die Fronte ber Grenger. Durch die wohl gezielten Schusse der Scharfschügen, bie sich in die Erde eingegraben, und, so gedeckt, in des Feindes linke Flanke schossen, und durch die Fronte bechargen der andern Grenzer in ein Kreuzseuer genommen, sielen ganze Scharen der unklugen Ungreifer. Drei Biertel Stunden währte schon der Kampf ohne Entscheidung, als es ihnen einsiel, die rechte Flanke des Verhaues anzugreisen, und sich so der Scharsscheiben zu entledigen, deren Rugeln meist die Kühnsten ihrer Insubrer niederstreckten. Sturmend brangen sie

auf biefem Flügel burch, nachdem fie bereits 300-Mann theils todt, theils bleffirt eingebuft hatten. Die Grenger wichen ber feinblichen Übermacht.

Der Gefahr praisgegeben, umzingelt zu werben, zog fich bas tapfere Sauflein, an ben Balb fich flügend, auf die öftlichen Soben zurud. Während ein Theil bes Feinbes diefe Bortruppen in den Balb bruckte, brang ber andere auf Stinap los.

Eine vom Sauptmann Rauber abgeschickte Untersitis-Bung von 100 Mann mußte, ohne diese Ubsicht erfablen zu können, ber Übermacht weichen, und ihren Beg in der Richtung mit den zurückgeworfenen Grenzern nehmen. Obwohl zum Rückzuge der Vortruppen von dem umsichtigen Kommandanten die Unhöhe hinter dem Kloster bestimmt war, so hatte solcher nicht mehr ausgeführt werden können.

Der Feind, durch die vorausgegangene Standhaftigkeit der Grenzer gewißigt, suchte. Ordnung in
feine gelichteten Reihen zu bringen, und fammelte fich
zum neuen Angriffe. Die kleine Schar der Szekler, auf
der Sohe hinter dem Kloster, murde num mit aller Sefe
tigkeit angegriffen, welche, nicht mehr auf die Nere
stärkung durch die Rückziehenden rechnend, sich in bas
Kloster werfen mußte. Sier belief sich die Zahl der Were
theidiger, da bereits 200 Mann von den zwei Kompage
nien entsendet waren, kaum noch auf 200 Mann; doch
diese gekräftigt mit der sessen Zuversicht erprobter Kries
ger, welche nicht nach der Feindeszahl das Loos des
Kampses ermessen; sondern die das Vertrauen auf eigenen Muth bei steigender Gesahr mit erhöheter Kraft
beseelt.

Sobald bie Turten bie genannte Bobe binter bem

Rlofter befett batten, fleg Rauber bie Ranone in bie Pallifabirung bringen. Der Sauvtzugang gum Rlofter wurde hierdurch mobl bestrichen, und bem obgleich bober ftebenben Beinde bennoch baburch imponirt. Umfonft richteten bie Feinde von ber Unbobe ibr verbeerendes Feuer auf die Sapferen, und fürmten bas Rlofter und die Pallisabirung von allen Geiten. Bergebens ftedten fie bas Klofter in Brand; indem fie, bei ber geringen Sobe ber Rloftermauern, burch lange Stangen Brandmittel auf die bolgernen Dacher brachten. Richts erfcutterte bie Tapferfeit ber Bertheibiger. - Als endlich ber umfichgreifenbe Brand, bei bem Mangel am Baffer, fich allenthalben verbreitete, ber Rirchthurm um Die vierte Stunde in ben Sofraum fturgte, und bie barin postirte Mannichaft burch Dampf und Site verbrangte, jog felbe aus bem Rlofter in bie Pallisabirung. -

Schon war auch die Pallisabirung von Feuer bes
droht; da erschienen die früher abgeschnittenen 200
Grenzer, auf bem beschriebenen Umwege nördlich bes
Alosters, zur willtommenen Silfe. — Die Türken
hielten diese in Ordnung anrückende Schar für frische Truppen, und zogen sich, — erschöpft durch ihre Ungriffe, und, wie es aus dem abnehmenden Feuer zu
merken war, auch an Munizion, — Unfangs langsam
gegen den Schlagbaum-Posten, dann aber mit Ubereisung auf Armarnik zurück.

Bon den Grenzern waren Oberlieutenant Geit, 1 Korporal und 26 Gemeine getöbtet, und 33 Mann bieffirt, worunter Kapitantieutenant Neibl. Der Feind hatte an Lobten, unter welchen 1 Bim Baffa und 1 Beeli : Uga, und Bermundeten über 400 Mann verloren. -

So endigte ein Rampf der über fieben Stunben gegen einen mehr als fechsfach überlegenen Feind gedauert; — ein nachahmungswürdiges Beispiel für die Sohne des helbenmuthigen zweiten Szeller. Regiments. —

\*\*\*\*\*

## HI.

## Mekrolog des k. k. Feldmarschall-Lieutenants Freiherrn von Schustek - Herve.

(S d) l u fi.)

Die Befehle Geiner Majestat des Kaisers riefen im Monat Februar 1809 die verschiedenen zur Armee von Deutschland bestimmten Heerestheile nach Budweis in Böhmen und nach Ling in Ober-Östreich, zur Bilbung von neun Armeekorps und zwei Reservekorps.

Den Feldmarschall-Lieutenant Baron Och uft eth traf bas loos, jum fünften Armeetorps als Divisionar eingetheilt zu werben, welches unter ben Befehlen Geiner Raiferlichen Sobeit bes Erzherzogs Ludwig stand. Geine Division bestand vor bem Anfange bes Feldzuges aus den nachstehenden zwei Brigaden:

Die Truppen bes fünften Urmeetorps waren anfangs jur Busammensegung bes Korps nach Bubweis in Bohmen gewiesen worden. Der Urmeebefehl vom 3. Mars ordnete jedoch beffen enge Konzentrirung bei Ling an; wohin bie schon bei Budweis versammelten Truppen in zwei Kolonnen marschirten, und wo fie am 29. Marz enge Rantonnirungsquartiere zwischen Linz und Wels bezogen hatten. Um 6. April besetzte bas fünfte Korps bei Obernberg, St. Georgen, Marschwang und Pfaffing die Grenze am Jnn gegen Baiern. Der FML. Baron Schustelb verlor hier die Brigate Radetit aus seiner Division, welche als selbstständige Avantgarbe bes fünften Armeetorps aufgestellt wurde.

Um 10. Upril überschritt bas fünfte Urmeekorps ben Inn bei Braunau; zwischen bem 10. und 16. April hatten nur Märsche vorwärts statt. Um 16. geschah der Übergang über die Iser bei Landshut; das fünfte Urmeekorps rückte bis Altorf vor. Um 17. April siel auf der Söhe von Lutmannsborf, zwischen 2 Rompagnien Grabiskanern und 1 Division Erzherzog Karl Uhlanen der Avantgarde und einem feindlichen Detaschement, ein heftiges Gesecht zum Nachtheile des Letztern vor. Um 18. bezog das ganze fünfte Urmeekorps eine Stellung auf der Höhe von Lutmannsborf; die Avantgarde stand bei Siegenburg am Ubensstusse, von wo aus sie am Nachmittage Ven Feind ihr gegenüber beschof.

Um 19. in ber Frühe mar Geine Raiferliche Boheit der Generalifimus mit den Urmeetorps der Sauptarmee in brei Rolonnen von Rloster Rohr gegen Regensburg marschirt, um dort den Marschall Davoust
anzugreisen. Bur Deckung der linken Flanke dieser Bewegung wurde Gen. Thiern mit seiner Brigade von
dem Erzberzoge Generalissimus, gegen Riburg detaschirt, allein auf dem Marsche gegen Ubensberg unvermuthet von einer überlegenen Unzahl Feinde angegriffen, und nach einem heftigen Gesechte bis Offenftäbten zurückgeworfen. Gobald Geine Kaiserliche Ho-

beit ber Erzberzog Ludwig diesen Unfall des Gen. Thiery erfahren, schiete er ben FML. Baron Schustelt mit 4 Estadronen Rienmayer Susaren nach Kloster Rohr, um die Verbindung mit Landshut zu beefen, und den Gen. Thiery aufzunehmen, der sich in dieser Richtung zurückzuziehen schien, und über Nacht seine Stellung bei Offenstädten behielt. FML. Baron Schustelt fand bei Kloster Rohr, wohin ihm der Erzberzog Ludwig am 20. Upril in der Frühe 8 Kompagnien Brooder zur Berstärkung nachschiedte.

Gen. Thiery batte gleich bei Tagesanbruch mabrgenommen, daß er einen febr farten Feind vor fich babe, von bem fich auch icon einige Rolonnen jum Ungriffe gegen ibn in Bewegung fetten. Da feine Stellung, fo wie feine Rrafte, nicht geeignet waren, einen fo ungleichen Rampf zu besteben, er auch von bem Ben. Pfanngelter mar benachrichtigt worden, bag biefer auf ber Strafe von Klofter Robr Unstalten ju feiner Mufnahme getroffen babe; fo jog er fich in bestmöglichster Ordnung gurud, ohne burch ben nachfolgenden Feind einen großen Berluft zu erleiben. Allein als er an bie Stelle gelangte, wo er ben Ben. Pfannzelter zu finden toffte, fanden an berfelben 2 feindliche Ravallerie-Divisionen; indem Ben. Pfanngeltern auf bobern Befehl nach Leierbach mar geschickt worben. Dem Gen. Thierp blieb nun teine andere Babl übrig, als fich in bie unwegfamen Balbungen feitwarts zu werfen, und fich auf ben &MC. Baron Schuftelb bei Rlofter Robr jurud: jugieben. Gen. Thiery fam nun gang gerftreut und mit bem Feinde zugleich bei Rlofter Robr an. Die viel ftarfere feindliche Ravallerie umging nun ben Ort, und fucte, ben &DR. Baron Schufteth in Ruden ju nebmem Diefer griff fie, um feiner Infanterie Beit jum Ruckzuge zu geben, mit feiner Ravallerie an, marf auch die erfte Linie bes Feindes gurud, murde aber balb wieder burch beffen zweite Linie empfangen und feinerfeits jurudgeworfen. Der Feind verfolgte ibn mit feiner immer fich mehrenden Ravallerie bis Bilghaufen, wo er burch die Brigaden Sofmeifter und Beiffenwolf bes fechften Urmeekorps aufgenommen murbe. In Folge beffen und ber immer mehr anwachsenden Ungahl ber Beinde murde der Ruckjug des funften Urmeekorps gegen Landshut beichloßen. Bur Gicherung ber rechten Flanke und gur Berbindung mit dem fechften Urmeeund zweiten Reservetorpe mar ber Ben. Graf Rabenty rechts betafchirt worben, und ber Ben. Baron Desto mit der zweiten Brigade der Division Schuftelh hatte die Urrieregarde übernommen; wodurch der FML. Ba= ron Schufteth fur eine furge Beit ohne Truppen und in bem Sauptquartier Geine Raiferliche Sobeit bes Ergbergogs blieb.

Dawir nicht die Geschichte des Feldzuges von 1809 schreiben, sondern nur die Wirksamkeit des FME. Barron Schustek in demselben anzuführen haben, so übergeben wir die fernern Details jenes Rückzuges, und erwähnen nur in Kurzem, daß der FME. Baron Siller am 22. Upril auf Befehl Seiner Majestät des Kaisers den Oberbefehl über das fünfte und sechste Urmeezund das zweite Reserveborps erhielt, daß dieser Feldmarschalle lieutenant am 23. Upril vom Innflusse wieder gegen Neumark vorrückte, dort am 24. die unter dem Oberbesehle des Marschalls Bessieres stehenden französsischen Divisionen Molitor und Baudet und die baierische Division Wrede mit dem Verluste von 2,000 Mann

an Tobten und Bermunberen folug, und am 25. feine Bortheile verfolgt baben murbe, wenn er nicht mittels Rurier in der Macht vom 24. auf ben 25. Upril ben Befehl Geiner Majeftat bes Raifers erhalten batte, fich in Folge ber Unfalle ber Sauptarmee mit feinen Rorps nach Ling guruckzugieben. Muf biefem Ruckzuge nun wurde bem RMC. Baron Schufteth am 28. Upril auf Befehl des FMC. Baron Siller eine Truppenabtheilung von 10,000 Mann; die Brigaden Rabenty und Sobenfeld, bann 8 Estabronen Rienmager Sufaren, untergeordnet, mit bem Muftrage, lange bem rech. ten Ufer bes Inns gegen Oberndorf vorzurucken ; umju trachten die Strafen von Paffau und Scharbing über Efferding und Ling, und jene von Scharbing über Ribau nach Bels noch vor bem Feinde ju gewinnen, und diesfalls, wenn möglich, ben Feind von Obernberg ju verdrangen. Allein Oberndorf war vom Feinde noch nicht befest, und ber Feldmarfchall = Lieutenant ruckte an diefem Tage noch bis Reigersberg vor. Sier fant er bie Borpoften bes Ben. Grafen Rabetty, welcher jest an ibn gemiefen mar, und beffen Saupttruppe in St. Martin fanb.

Unterbeffen waren bie bei Neumarkt im Gefecht gewesenen feinblichen Divisionen in Burghausen angestommen; die erften Truppen derselben setten mit Schiffen über die Salza, und nachdem sie die dortige Obrigteit gezwungen hatten, eine Brucke herzustellen, passirte auch der übrige Theil den Fluß. Die Nachricht biervon veranlaßte den Rommandirenden FME. Baron Siller, dem FME. Baron Schustelb zu befehlen, sich mit seinem linken Flügel und der Saupttruppe nach Ried zu wenden. Um 29. Mai marschirte die Urmee ins

Lager bei haag, und am folgenden Lage in jenes bei Lambach.

Der RML. Baron Schuftelb mußte, bag ber Feind bei Untishofen auf ber Straffe von Ried nach Scharbing ftand, und ftarte Ubtheilungen bis Raab und Bell auf ben Strafen von Efferbing und Bels vorgeschickt batte. Er befchloß baber, burch einen verftartten Flantenmarich rechts fich ber Puntte Ribau und Baperbach ju bemeiftern, verabrebete fich mit bem Ben. Braf Rabesty babin, bag biefer mit feiner Brigade, als bem linfen Flügel bes Rorps, bie Strafe gwifden Ried und Bels beden folle, mabrend er mit ber Brigabe Sobenfelb und Rienmager Sufaren jene von Ling fichern wolle. Der AME. Baron Debovich, welcher mit mehrere Candwebr=Bataillons und bem malachifcheillnrifchen Grengregimente von Scharding bis in bie Gegend von UBenaich jurudgegangen mar, murbe vermocht, jur Bewinnung ber Beit bas lettere Regiment noch in ber Nacht aus feinem Lager aufbrechen, über Ribau nach Baperbach mariciren, und bort fich aufstellen gu laffen.

Am 29. Upril mit Tagesanbruch feste fich ber FMC. Baron Schustelf in Bewegung und erreichte nach einem sehr beschwerlichen und außerst angestrengten Marsche Ribau. Kaum hier angekommen, so ersuhr der Feldemarschall-Lieutenant, daß ein in Zell stehendes, zur Brie gabe Rabesth gehörendes Reiterbetaschement vom Feinde angegriffen sey. FMC. Baron Schustelb sandte auf der Stelle eine Division Rienmayer Jusaren zur Unterstützung vor, und der Feind wurde bis Raab zurückgeworfen. Det Feldmarschall : Lieutenant schiefte eine Eskadron Jusaren dem Obersten Graze des walachisch illyrischen Grenzregimente nach Bayerbach zu, und bezog

bann eine Stellung vor Ridau; und fo maren fomobl bie Linger als Welfer Strafe gebeckt.

Um 1. Mai ruckte die Armee in das Lager bei Wels. Der FME. Baron Schustelh hatte den Tag vorher Befehl erhalten, sich dergestalt zurückzuziehen, daß
er am 2. Mai hinter dem Innbache eintreffen könne,
um dort die Vorpostendienste des nach Linz bestimmten
Beeres zu übernehmen. Baron Schustelh marschirte
daber noch am nämlichen Tage nach Neumark zurück;
da aber in Bayerbach noch ein bedeutendes Magazin vorhanden war, so ließ er den Obersten Graze mit seiner
Ubtheilung noch dort stehen, um die Zurückschaffung
desselben nach Räffelbing zu betreiben; welches auch
großentheils gelang.

FMC. Baron Schufteth batte feine Urrieregarbe auf der Bobe binter Ridau fteben laffen. Diese murbe am 1. Mai in der Frube vom Feinde angegriffen, und bis vor Meumart jurudgedrangt. Schufteth feste fic fonell an die Spite einer Division Rienmager Susaren, um die Urrieregarde aufzunehmen, ließ noch 1 Bataillon Klebet, 1 Division Susaren und 2 Ravallerie-Gefduge vorruden, und ben Feind jest feinerfeits angreifen, ber bis Ribau gurudgeworfen murbe. Der Reind wiederholte feine Borrudung Nachmittage noch einmal, murbe aber mit Berluft guruckgewiesen, und wieder bis Ribau verfolgt. Uber ber Feldmarichaft-Lieutenant erhielt bie Nachricht, bag ber Feind mit Dacht von Scharding gegen Baperbach vorrude; er ichickte baber bem Oberften Grage ben Befehl, fich nach Raffelbing jurudjugieben, und von bort feine Berbindung links mit ibm gu fuchen. Allein ebe jener Befehl ibn erreicht batte, mar ber Oberfte Grage mit Ubermacht

angegriffen und bie über Raffelding gurudgeworfen worben.

Die Feinde waren jest auf allen Strafen im Borruden; mit Schnelligkeit ging ein Theil gegen Rieb vor, und Gen. Graf Radesty wurde am 1. Mai gezwungen, unter immermahrendem Gefechte fich bis Geding und Lambach zuruchzuziehen, wo er mit der hauptttuppe in ber Nacht anlangte.

Um 2. Mai marichirte bie Urmee in bie Stellung vor Ling. &MR. Baron Schufteth batte ben Befehl, fich an biefem Sage binter ben wilden Innbach zu gieben. Mit Tagesanbruch verließ er die Stellung vor Deumark, maricite über Geifensbam nach Ochmibing, und ftellte fich auf ber boreigen Unbobe auf. Geine Urrieregarde wurde noch vor Neumark vom Keinde angegriffen, und bis an die dortige Brucke verfolgt; die unüberlegt nacheilende feindliche Ravallerie erlitt bier einen bedeutenden Berluft; ber fernere Marich ber 21rrieregarde murbe fobann nicht mehr beunrubigt. Gleich nach bem Gintreffen bei Schmiding um zwei Uhr Machmittags fandte der Feldmarfchall-Lieutenant einen Rurier an den Oberften Grage nach Raffelding, um von beffen lage Nadricht ju erhalten; allein biefer fam nicht mehr gurud.

Nom Gen. Grafen Rabeth hatte er bie Nachericht erhalten, baß er zwar in Lambach angekommen fen, allein auch dort nicht stehen bleiben könne, indem mehrsache Übermacht bes Feindes ihn drange. Bon ber Urmee hatte ber Feldmarschall-Lieutenant keine Nachericht; bem Gerüchte nach war sie nach Linz marschitt. Die an den Grafen Rabeth geschickten Offiziere kamen nicht mehr zurück, weil er sich mittletweile schon

batte nach Wels zurudziehen muffen; bie an bas Urmeetommando gefdicten Melbungen und Unfragen blieben unbeantwortet. Der Relbmarical = Lieutenant befand fich baber in einer febr ungewiffen, fritischen Lage. Es blieb jest nichts Underes möglich, als burch auf alle Seiten geschickte Patrullen Nadrichten über ben Feind einzubolen, und bie Berbindung mit ben nachften biebfeitigen Truppen aufzusuchen. Ploblich erschien eine feinbliche Ravallerie - Patrulle im Rucken bes Lagers binter Ochmiding; fcnell faß eine Estadron Sufaren ju Pferde, und folgte ibr; wodurch man in die Renntniß tam, daß ber Reind icon in Bele febe. Gine über Ballern gegen Efferding geschickte Patrulle überfiel bort einen feindlichen Rurier, ber von bem Marfchall Maffena aus Efferding nach Ried an ben frangofischen Raifer war gefdickt worben. Dieß Ereignig verschaffte bem RDR. Baron Schuftelb bie notbige Muftlarung über bas Musbleiben aller feiner Kuriere, und bie Uberjeugung, von beiben Geiten vom Feinde überflügelt gu fenn, ohne es bieber ju abnen. In biefer miglichen Lage jog ber FME. Baron Schufteth alle feine Poften ein, und befchloß, mit feinen vereinten Rraften fich mabrend ber Macht einen Weg durch ben Feind ju bahnen. In allen vorbergegangenen Disposizionen mar für ten Fall eines Rudzuges ber Ort Leonding vor Ling, als Cammelplat der Truppen des Feldmarfchall: Lieutenants bestimmt worden. Dorthin also mußte Schufteth feine Richtung ju nehmen fuchen. Der Marich murbe, fobalb Alles versammelt mar, angetreten. 4 Estabrons Rienmager Sufaren und 1 Bataillon Infanterie machten bie Avantaarde; in furger Entfernung folgte bie Saupttruppe mit ben Gefcuten; bie Arrieregarde machten bie anderen 4 Sufaren-Estabrons. Der ftrenafte Befebl jur moglichften Stille mabrent bes Mariches mar gegeben; ben Sauptwegen murbe ausgewichen, fo wie nach Möglichkeit ben Dorfern, um in ber geradeften Richtung Leonding ju erreichen. Der Ravallerie ber Avantgarde mar befohlen, bei dem Begegnen eines Feinbes mit bem größten Ungeftume über ibn bergufallen. Ochon bei Buchtirchen fließ biefe auf ben Feind; er wurde angegriffen, geworfen und gerftreut. Doch mehrere Mal traf man auf fleinere feindliche Truppen; aber alle michen, ober murben verjagt, und um fecht Ubr Frub bes 3. Mai batte man ohne Berluft bas Dorf Pafding erreicht. Muf ber Sobe binter bemfelben wurde aufmaricit, um ben Truppen eine Erholung ju gonnen, und bas Ende ber Rolonne abzumarten, welches durch die ichlechten Wege, die Dunkelheit ber Racht, und bas mubfame Fortbringen bes Gefcunes etwas jurud geblieben mar.

So weit war man zwar gekommen; allein noch immer war man in der vollkommensten Ungewißheit über die in der Zwischenzeit erfolgten Bewegungen der Armee. Der Feldmarschall-Lieutenant nahm sich daher vor, so lange hier stehen zu bleiben, bis er weitere Befehle von seinem kommandirenden General, den er in Linzvermuthete, wurde erhalten haben, um deren Einholung er den Major Querlonde des Generalquartiermeissterstades bahin abschiefte.

Durch bie einstweilen gegen Neubau auf ber Strafie von Bels zur Aufsuchung ber Berbindung mit bem Gen. Grafen Radesty abgeschickten Patrullen, und bie von ben Landeseinwohnern erhaltenen Nachrichten, erfuhr man so viel, daß die Urmee mit Tagesanbruch von Ling abmarschirt fen, und fich bei Ebelsberg über bie Traun ziehen werde. Gine ftarte Kanonade von jener Richtung ber schien diese Sage zu bestätigen. Um nun nicht volltommen abgeschnitten zu werden, blieb nichts übrig als der schnellste Marsch in der geradesten Richtung nach Gbelsberg; da auch jest die Nachricht einstraf, baß der Feind Ling schon besetzt habe.

Der Feldmarschall elieutenant setze baber ohne Berzug die Kolonne in Bewegung, und marschirte in geschlossenen Ubtheilungen gernde nach der Selesberger Brude. Uls er an dem Punkte angekommen war, wo sich ber Seitenweg von Ober-Hart, auf welchem die Kolonne marschirte, mit der von Wels nach Chelsberg führenden Hauptstraße vereinigt, rudte eben eine feindliche Kolonne von Wels heran, und beschleunigte ihren Marsch, um den FML Baron Schustelb von der Chelsberger Brude abzuschneiden.

Der FMC. Baron Siller hatte am 3. Mai Früh um vier Uhr wirklich mit bem größten Theile seines heeres Ling verlaffen, um bei Ebelsberg über die Traun zu gehen. Bei seiner Unkunft an der Brücke hatte sich ein großer Bug von Geschüß, Bagage und Armeessinhrwesen vor der Brücke zusammen gefunden, und es dauerte mehrere Stunden, dis sich dieser endlose Knäuel entwickelt, und die Traun überschritten hatte. Als dann die Brücke frei wact, zogen das fünfte und sechste, dann das zweite Reserveforps über die Traun. Der Gen. Graf Radeush war vor Tagesanbruch, von Marchtrenk kommend, vor Klein-München eingetroffen, nachdem er am Tage vorher bei Wels den wiederholzten Angriffen der Franzosen schustels Beit zu seinem Rücke um dem FMC. Baron Schustelh Zeit zu seinem Rücke

juge und jur Biebervereinigung mit ber Urmee ju ge: winnen. Eben als ber AME. Baron Ochufteth bie Saupt: ftrafe, wie gefagt, erreichte, murbe Gen. Graf Rabegin von ber Borbut bes Marfchalls Beffieres, ber leiche ten Brigade Diree, angegriffen. Baron Schuftelb befann fich feinen Augenblick, ließ bas gange Rienmanet Sufaren-Regiment in Front aufmariciren, machte einen rafden Angriff auf ben Beind, und warf ibn auf bie Tete feiner Rolonne gurud. Er unterhielt bann ein fchnell fich folgendes Feuer aus feiner Ravallerie-Batterie auf ben Beind, erneuerte and theils feine Ravallerie-Ungriffe, und gab baburch ber Brigade Sobenfeld Beit, bie Brude ju paffiren, ber er fobann mit Rienmager Sufaren folgte. Das mertwurdige Gefecht an diefem Tage bei ber Brude von Cbelbberg ift in der Bftreichifden militarifchen Zeitschrift (Jahrgang 1832, VII. Beft) fo treffend bargeftellt, bag wir beffen bier um fo meniger ferner ermabnen burfen, als ber RDR. Baron Soufteth mit feinen Truppen feinen besonderen Untheil mehr baran nahm. Uber bas einfichtsvolle, ente fcoloffene und tapfere Benehmen bes &DE. Baron Schufteth bei biefer Belegenheit ertheilten Seine Raiferliche Sobeit ber Erzbergog Ludwig ibm unter bem 28. November 1800 ein febr ausführliches, ehrenvolles Beugnif. -

Von Selesberg zog sich die Armee des FML. Barron Hiller über die Enns, wo sich bis am 4. Mai Abends behauptet, und nach Amstätten marschirt wurde; am 5. nach Kemmelbach, am 6. nach Mölk. hier theilte sich die Armee, von der ein Theil, unter dem Befehle Geiner Königlichen Hoheit des Erzberzogs Maximilian, nach Wien zog, der andere am 8. unter dem Befehle dar. mille. Beitsch. IV. 1834.

bes FME. Baron hiller bei Mautern auf das linke Ufer ber Donau ging. In Krems erhielt ber FME. Baron hiller ben Befehl Seiner Kaiserlichen hoheit des Erzberzogs Generalissimus, das ganze linke Donau-Ufer zwischen Einz und Wien aufs strengste bewachen zu lafen, und jedem Übergange des Feindes auf dasselbe zuvorzukommen und ihn zu verhindern. Zu diesem Ende erhielt der FME. Baron Schustelh wiederum den Beschlüber ein abgesondertes Korps von 10,000 Mann, mit dem Auftrage, die Strecke des linken Donau-Ufers von Linz bis Neuaigen in dem eben angeführten Sinne zu bewachen.

| Sierzu waren nach                                    | fte                          | beni | be  | Tru | ppe         | n besti    | mm | t:   |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----|-----|-------------|------------|----|------|--|
| Lindenau Infanterie                                  | •                            | •    |     | ٠.  | 2           | Bat.       | _  | Esf. |  |
| Joseph Mitrovsky .                                   | ٠                            | •    | ٠   | • , | 3           | . 25       |    | 99   |  |
| Stein brittes Bataillon                              | l                            |      | •   |     | 1           | n          | _  | 99   |  |
| Ergherzog Ratl Legion                                | •                            | •    | • , | •   | 2           | <b>27</b>  | -  | "    |  |
| Mährisches Freikorps                                 | •                            | •.   | •   | •   | . 1         | n          | -  | "    |  |
| Grabistaner                                          | • .                          | •    | ٠   | ٠   | 1           | "          | _  | 77   |  |
| Levenehr Dragoner .                                  | •                            | •    | •   |     | _           | <b>3</b> 7 | 6  | "    |  |
| 8 breipfündige } & & & & & & & & & & & & & & & & & & | <br>  Ranonen<br>  Haubitzen |      |     |     | 13 Gefcute. |            |    |      |  |

Die fpeziellen Auftrage für ben Felbmarfchall-Lieustenant waren, die ganze, bei 20 Meilen lange, Strecke vor jedem feindlichen Überfalle und Plünderung zu fchügen, dem Feinde auf dem jenseitigen Ufer so viel Abbruch zu thun als möglich, endlich alles Mögliche zu einem übergange der großen Armee auf das rechte Ufer vorzubereiten.

Als der Feldmarfcall-Lieutenant den Befehl übernahm, betrugen die Linientruppen taum etwas mehr als ein Drittheil, die vier leichten Bataillons nur zwei Drittheile ihres bestimmten Felbstandes, bas. Levenehr Dragoner-Regiment war auf 200 Pferbe berabgeschmolzen, und alle bazu bestimmten Truppen waren noch nicht eingerückt.

Dagegen ftanden bem Relbmarical-Lieutenant bebeutenbe feindliche Rrafte gegenüber. Muf bem rechten Donau-Ufer, von Tuln bis Molt, maren ansehnliche Truppenabtbeilungen vertheilt; bei Mautern felbst fand ber feindliche Gen. Montbrun mit 12,000 Mann. Die Brude von Mautern mar nicht abgebrochen worben, allein fie mar mit brennbaren Materialien fo vorgerich. tet, bag ber fleinste von uns ober vom Reinbe barauf geschleuderte Funte fie unfehlbar pertilgen mußte. Um feinblichen Ufer maren, in der Gile bes Rudzuges, viele größere und fleinere Schiffe vergeffen, viele andere von ben Gigenthumern felbit zwifden ben Auen und Infeln verborgen worben. Reine ber vielen größern und fleinern Donau-Infeln mar von unfern Truppen befett, alfo bas gabrwaffer ber Donau bem Feinde an ben meiften Puntten Preis gegeben.

Unter solchen außerst ungunstigen Umstanden hatte ber Feldmarschall-Lieutenant einen so wichtigen, so vielumfassenden Auftrag übernommen; in einem Augenblicke, wo er zu jeder Stande dem Versuche eines Überganges des Feindes entgegensehen mußte; dem er dann für jest kaum 2,000 Mann und 5 Kanonen entgegen zu sehen hatte. Die Brücke, von der nur der Landpfeiler auf dem rechten Ufer abgebrochen war, konnte wegen der Lokalität des linken Ufers nur mit der außersten Anstrengung, ohne bei der Übermacht des feindlichen Geschüßtes auf einen glücklichen Erfolg rechten zu können, vertheidigt werden. Der Feldmarschalls

Lieutenant ließ baher zu, baß ber mit biefem Auftrage zurückgelaffene Artillerie-Oberlieutenant Margony, nach feiner frühern Instrukzion, die Brücke den Flammen übergab. Dieß, die fernere Ankunft des noch zugesagten Geschüßes, das Einrücken der Truppen nach und nach, und deren zweckmäßige Vertheilung am linken Ilfer, hielten wahrscheinlich den Feind von der Ausführung seines Vorhabens ab, das ohne Zweifel die ganzliche Verheerung der beiden Städte Krems und Stein mit sich geführt haben würde.

In ben nachsten Lagen, in welchen taglich ftartere und fowachere feinbliche Abtheilungen auf bem rechten Donau-Ufer wechselten, die aber immer bei Beitem bie Krafte überftiegen, welche bem &MT. Baron Ochuftetb ju Bebote ftanben, murben alle in bem Strome liegenden, größeren und Kleineren Infeln, fo wie alle wichtigen Dunfte bes linken, Ufere mit Eruppen befett, und bas Befdus fo vortheilhaft wie möglich aufgeftellt; wodurch bem Feinde bas gabrwaffer und mit biefem bie Möglichkeit genommen war, Munizion und Lebensmittel ju Baffer feiner Armee nachjuführen. Jeber Berfuch mit Frachtichiffen burchzutommen, enbete für ben Feind mit bem Berlufte berfelben, indem fle entweber genommen ober in Grund gebobrt murben. Alle Berfuche gu einzelnen übergangen bes Beinbes, um ju plundern ober ju verheeren , murben im Entfteben vereitelt , und nur zweimal erreichten feindliche Truppen bas linke Ufer, jebesmal an weit entfernten, burch bas jenfeitige Ufer überbobeten, und wegen Mangel an binreichenben Trup. pen nur fdmach befetten Stellen. Der erfte feinbliche Ubergang batte am 11. Dai bei Emereborf, gegenüber von Molt, ftatt. 1,200 Dann vom Seinte mar-

fen leicht bie Difeter aus ben nachsten Dorfern an ber Donau ins Gebirge jurud, und begnügten fich damit, bie Dorfer Emersborf, Stein und noch einige andere auszuplundern, und gundeten bas Erfte an. Gobald . ADR2. Baron Ocufteth bavon Nachricht erhalten batte, fcicte er ben Ben. Reinwald mit 2 Bataillons burche Gebirge, um ben Reind im Rucken anzugreifen, wahrend ber Major Graf Kinsty mit 7 Rompagnien ibn in der Fronte am Ufer ber Donau faffen follte, um fo bie gange übergegangene Abtheilung abzufangen. Der Umgebung wegen konnte ber Ungriff erft am 15, vor fich geben. Der Feind batte mittlerweile Wind bavon betommen, und bie Saupttruppe juruckgezogen ; bie Rompagnie, die er noch zurudgelaffen batte, ward gefangen. - Der zweite Übergang murbe am 24. Juni beinabe auf berfelben Stelle ausgeführt. Der Feind beichoß an biefem Tage aus 12 Beichugen, von zwolf Uhr Mittags bis brei Uhr Rachmittags, bas linke Ufer, von Molk aus, aufs Seftigfte, gunbete bas Dorf Stein burch Granaten an, und, als fic bie bieffeitigen Truppen gurudzogen, landeten 2,000 Mann vom Reinde bei Stein, plunderten biefes und bie nachften ohnehin icon verbeerten Dorfer, warteten aber feinen Ungriff ab, fonbern gingen Abends wieder auf bas rechte Ufer juruck.

In der ganzen Zeit, mahrend welcher der Feldsmarschall-Lieutenant bas ihm anvertraute Kommando führte, erforderten die verschiedenen Verhältniffe, die aus der Stellung der Hauptarmee dem Feinde gegensüber entsprangen, bald daß derselbe durch Scheinangriffe, und Demonstrazionen zu Übergängen auf das rechte Ufer, beunruhigt und in einer gewissen Spannung erhalten, bald wieder, daß er durch die Unthätigs

keit ber ihm gegenüberstehenden Truppen eingeschläfert wurde. Die Befehle des Erzberzogs Generalissimus bestimmten immer diese Alternative. War das Erste der Fall, so wurden in jeder Nacht, von ein oder dem andern Orte aus, oder von mehreren zugleich, größere oder kleinere Überfälle des Feindes auf dem rechten Donau-Ufer veranlaßt; die gewöhnlich, ohne Verlust von unserer Geite, Gefangene lieferten, Schlachtochsen und andere Lebensmittel hereinbrachten, und nach und nach den seindlichen Vorposten einen solchen Schrecken einjagten, daß sie gegen die leste Zeit, bei dem mindesten Lärmen am Ufer, gleich dasselbe verließen, und fich gegen ihre Unterstützungen ins Gebirge zogen.

Bwei größere Uberfalle, mit ftartern Truppenab. theilungen, batten ftatt. Der Erftere am 31. Mai, ber lette am 7. Juli ; Beibe erreichten ibren 3med vollfom. men. Am 29. Mai batte ber Ergbergog Generaliffimus erneuerte Uberfalle anbefohlen. In ber Macht vom 30. auf ben 31. feste ber Ben. Graf Unton Sarbegg mit 12 Kompagnien bei Thallern und bei Wolfs. berg am Anger auf bas rechte Ufer ber Donau, verjagte ben geind aus biefen Orten, fo wie aus Sollenburg, Saucha, Wagram, Rugdorf u. f. w., und trieb ibn bis zur Ravelle auf bem Sattel bes Gottweig-Berges. Bugleicher Beit murbe ber Feind von einer Rompagnie Mitroveln burch einen Ocheinangriff auch aus Mautern versprengt. Bei Opis und Ugsbach wurden mehrere ftarte Patrullen übergefett, welche eine große Marmirung bes Feindes zu Wege brachten, und alle Schiffe vom rechten auf bas linke Ufer binuberführten. Die Bermirrung unter bem Beinbe mar ohne Grengen; aber balb ructen bie Unterftubungevoften vor; von allen Seiten eilte Ravallerie berbei. Der Zweck war erreicht; ber Feind in der ganzen Gegend war in Bewegung gebracht; folglich konnte Gen. Sarbegg seinen Rückzug beginnen. Er zog sich langsam, und immer fectend gegen seine Schiffe zuruck, nachdem alle feindliche Schiffe schon auf das jenseitige User gebracht worden waren, und kam glücklich jenseits wieder an, wohin er 16 Gefangene mit sich führte. Sein Verlust bestand in 11 Tobten, 17 Verwundeten und 13 Vermisten; bes Feindes Verlust, an Tobten und Verwundeten, überklieg gewiß das Dreisache.

Als Rolge biefes Überfalls stellte ein feindlicher Parlamentar am andern Morgen bas tede Unfuchen an den Feldmarfcall-Lieutenant, alle feine Schiffe und Fahrzeuge an bas rechte Ufer auszuliefern, mit ber Drobung : midrigen Falls bie beiden Stabte Stein und Rrems in Schutt ju ichiegen. Als biefer Untrag gar teiner Untwort war gewürdiget worden, fing ber Feind wirklich Abende um funf Uhr an, die Stadt Rreme mit Ranonen ju befchießen und mit Granaten ju beweißen. Allein der Berluft mar gang allein auf feiner Geite; er that ber Stadt nicht allein feinen Ghaben; benn beibe Male, bag bie Granaten gundeten, murbe fonell gelofct; fondern um balb funf Uhr waren ihm burch bas bieffeitige Feuer icon 5 Befcute bemontirt; bet murtembergifche Artillerie-Rommandant murbe getobtet und noch ein Urtillerie. Offizier und 7 Mann vermunbet; fomit ward fein Feuer gang gum Ochweigen ge-`bracht.

Auch am 5. Juli ordneten die Befehle des Generaliffimus einen allgemeinen übergang auf bas rechte Donauglifer an, ben ber Feldmarschall-Lieutenant fon

Tags vorber, burch ben Ranonenbonner vom Marchfelbe ber von bem Bufammentreffen ber beiben Seere benach. richtiat, batte unternehmen laffen wollen, ben aber ber bekannte Sturm und Regen am 4. Juli zum Theil verbindert batte; mobei bennoch 16 auf Wagen berbeigeführte Ochiffe auf bem feindlichen Ufer vernichtet murben. Um 6. wurde ber anbefohlene Ubergang um brei Uhr Frub auf allen Punkten mit febr geringem Biderberftande bes Feindes ausgeführt; er jog fich auf bas Ochleunigste von allen Orten in bas befestigte Rlofter Gottweig jurud, bis vor beffen Mauern er nicht allein verfolgt, sonbern von mo auch rechts bis Langed und links bis Traismauer noch vorgeruckt murbe. Es wurde fich ben gangen Sag in diefer Stellung gehalten, auch auf ben Boben Unftalten jum Berbaue gemacht, um ben Feind glauben ju machen, es fen Ernft, bas. rechte Ufer ju behaupten, und es murbe ein Leichtes gemefen fenn, bie Ochangen von Gottweig ju erfturmen, wenn man umfonft noch mehrere Leute batte opfern wollen. Indeffen murben übrigens alle Uferarbeiten bes Reindes jerftort, alle Sabrzeuge und Rloße auf bas linte Ufer gebracht, und mit bem Eingange ber Macht murbe Mles wieder eingeschifft, fo bag um Ditternacht volltommene Rube wieder auf den Strome berrichte. Der bieffeitige Berluft bestand an Sobten und Verwundeten in 1 Offizier und gegen 50 Mann; bem Beinde murben 46 Befangene abgenommen; fein weiterer, nicht unbeträchtlicher Berluft mar nicht befannt geworden.

Bahrend aller diefer größeren und fleineren Unternehmungen murbe, bem Befehle des Erzherzogs Generaliffimus gemäß, mit aller Unstrengung und Thatig-

feit an ben Borbereitungen ju einem Ubergange ber großen Urmee bei Rrems gearbeitet. Die Fafan-Infel, welche vom rechten Ufer nur durch einen fcmalen Ranal getrennt ift, ber im Gommer oft burdwatet merben tann, mar ein vorzuglich ju biefem Brudenfclage geeigneter Punkt. Gie murbe, als Borbereitung baju, beinahe in ein Fort umgewandelt; indem nach und nach auf felber fo viel Ginschnitte und Batterien entftanben, um 100 Ranonen jum Odute eines gewaltfamen Uberganges dort einführen zu tonnen. - Durch mehrere gluckliche Uberfalle, und fleißige Berftellung anberer noch brauchbarer Schiffe, murbe eine fo betracht. liche Flottille gesammelt, bag man mit ibr allein, obne die zwei gang neu erbauten, volltommen eingerichteten fliegenden Bruden, mit einem Dale 15,000 Mann überfegen tonnte. Bu einer Laufbrude fur Infanterie, anstatt ber gerftorten Canbbrude, mar bas notbige Solg vorbereitet; Ochangtorbe und Safdinen gur Festfebung und jum Berbaue auf bem rechten Donau-Ufer maren in Menge gebunden, und mehr als 200 Rlafter fpanis foe Reiter erzeugt. Allein biermit nicht gufrieben, batte ber &MC. Baron Schuftelb auch die alten Beugbaufer ber beiden Statte Stein und Rrems untersucht, und 8 eiferne Ranonen gefunden, welche in brauchbaren Stand gefest, und von benen 4 auf eigens bagu vorbereiteten Schiffen aufgestellt, die andern von ftarterem Raliber in die Batterien eingeführt murben.

Während ber Feldmarschall-Lieutenant so, fast ohne Berluft, und bei fehr geringen Kraften, bem Feinbe fortmabrend Abbruch that, indem schon anfangs Juni die 2 Bataillons Lindenau, 1 Bataillon Stein, 1 Bataillon. Gradistaner an bas funfte Urmeekorgs abgege-

ben werben mußten, wodurch fich ber Stand ber Erupven auf 4,500 Mann verminderte; organisirte er, mit Unwendung feiner gangen Thattraft, aus jurudgetehrten Gefangenen und Berftreuten, aus ben in bie Beis math zurudgegangenen Candwehrmannern, nach und nach brei Candwehr-Bataillons; von benen eines unter bem Major Strata nach Pregburg gefendet murbe, und bie beiben anbern unter ben Majors Graf Lichtenberg und Landgraf Fürstenberg gang neu formirt, gefleibet und bewaffnet, in ber Rette an ber Donau und bei bem letten Übergange icon treffliche Dienfte leifteten. Durch Sammlung von Refonvaleszenten , Rachzuglern und fonft in ben Bebirgen bes Dublviertels und bes Obermanhardsberger Rreifes Buruckgebliebenen Transporte jufammengefest und jur großen Armee gefendet, die biefer, bis Ende bes Monats Juni, einen Buwachs von 3,000 Mann verschafften.

Males diefes maren bie Fruchte ber Ginfict, ber Thatigfeit und bes angeftrengten Gifere, ben der &DRE. Baron Schustelh zum Besten des Dienstes in jenem 3 🦚 puntte entwickelte, wo zwei weltgeschichtliche Ochlachten für einige Beit über bas Schickfal ber öftreichischen Monarcie entschieden; an benen perfonlich Untheil ju nehmen, feine Bestimmung ibn binderte, fo febr es es auch gewünscht baben mochte.

Der Ausgang ber Schlacht von Bagram hatte auch auf bas vom Baron Schufteth befehligte Korps ben Ginfluß, baß es feine bisberige Stellung verlaffen' und ber Sauptarmee folgen mußte. Es verließ in ber Nacht vom 8. Juli, auf Befehl Geiner Raiferlichen So= beit bes Ergherzogs Generaliffimus, Krems und Gegend, und jog fich auf ber hovner Strafe in gleicher bobe

mit ber Sauptarmee nach Böhmen zurud, nachdem vorher Alles, von ben gemachten Vorbereitungen zerstört worden war, was bem Feinde hatte Nugen bringen können. Die zuruchgelaffene Nachhut hatte babei noch die Gelegenheit, das erste bei Krems über die Donau geschickte seindliche Streifkommando zuruchzuwersfen, und dem Feinde dabei zwei von Göttweig herüber gebrachte eiserne Kanonen abzunehmen.

Der am 12. Juli noch mahrend ber siegreichen Schlacht von Inaim auf ben Untrag ber Beinde gesichlossene Waffenstillstand endete auch die kriegerische Thatigkeit ben FME. Baron Schustek, der am 17. Juli mit seinen Truppen bei dem fünften Urmeekorps einrückte, und Kantonnirungsquartiere in der Nahe von Iglau bezog.

Der F3M. Pring Reuß-Plauen erkannte in einem ausgedehnten Zeugniffe, vom 28. Oktober 1809 in Tyrnau ausgestellt, mit dem größten Cobe die eben erwähnte Dienstleistung des FML. Baron Schusteth, und im folgenden Jahre erfreuten ihn die einstimmigen Ausbrücke des Dankes der Städte Stein und Krems, und der benachbarten Gutsbesitzer für den Schuß, den er in jener bedrängnisvollen Zeit der ganzen Gegend gewährt hatte, deren Organ der damalige Kreishauptmann und Regierungsrath Freiherr von Stiebar war, bessen an ben Baron Schustehin dieser Sinsicht gerichtetes Schreiben eine Menge Unterschriften trug.

Nach abgeschloffenem Frieden erhielt der FMC. Barron Schusteth seine Unstellung in Prag als Inspetteur ber Ravallerie in Bohmen, und wurde am 28. Februar 1820 von Seiner Majestat bem Raifer mit ber zweiten Inhaber ftelle bes Erzhere

zog Johann Dragoners Regiments Dr. 1
begnadigt.

Im Sahre 1813 mar er mit ber Errichtung und Inspizirung der Landwehr in Böhmen beauftragt, und ward im Sahre 1814 als Interims Romman dir en ber nach Mahren gesandt. Um 12. November desselben Sahres erhielt er von Seiner Majestät dem Könige Ludwig XVIII. von Frankreich das Romman deurstreuz der Chren leg ion als Anerkennung der den französischen Kriegsgefangenen, den Kranken und verwundeten französischen Soldaten gewidmeten Sorgfalt.

Mis im Jahre 1816 ber wirkliche kommandirende General in Mahren und Schlesien, ber General ber Kavallerie Graf Klenau, sein General kommando antrat, mard ber FME. Baron Schusteth ihm ad Latus beigegeben.

2m 2. Janner 1817 durch bie Ertheilung ber f. f. geheimen Rathswürde ausgezeichnet, verlieb ihm Geine Majestat ber Kaifer, am 22. Mai 1820, bas erledigt gewordene Generalfommando im Großfürstenthum Giebenburgen.

Um 17. Mai 1827 wurde dem Freiherrn von Schusteth in hermannstadt in Siebenbürgen seine Gattinn, die treue Gefährtinn feines Lebens, durch einen schnellen Lod entriffen. Lief gebeugt vom Schmerze, solgte ihr um siebenzehn Lage spater, — am 2. Juni, — nach kurzer Krantheit, der im k. k. heere allgemein verehrte Krieger. —

Wom Böglinge ber Wiener : Neuftabter Militar-Utademie bis zu ber ausgezeichneten Stelle eines tommanbirenben Generalen erhoben, ward bem FML. Baron Schufteth, mabrend feiner fiebenunbfunfzigjabrigen

Dienftzeit, nicht allein feiner Borgefetten Achtung, Aufmerkfamkeit und Butrauen, fonbern als Folge ber-. felben, und als erfter Lobn feiner ausgezeichneten Dienft. leiftung, auch feines Raifers allerhochfte Gnabe und Bufriedenheit ju Theil. Geine fluge und einfichtsvolle Leitung bes flebenburgifden Generalfommanbos zeichnete fic burd Punttlichfeit im Dienfte , burd Sanbhabung einer mufterhaften Orbnung und Disziplin, und eine vorberrichenbe ftrenge Rechtlichkeit aus. Die menfchenfreundlich gerechte Behandlung feiner Untergebenen gewann ibm vorzugeweife bie allgemeine Liebe und Berehrung ber ibm untergeordneten Truppen; fo wie feine gerade, offene, parteilofe Sandlungsweife ibm bie volltommenfte Achtung aller boben und niebern Bewohner bes Canbes erwarb, beffen militarifche Verwaltung fein Allergnabigfter Berr und Raifer ibm anvertraut batte. -

War übrigens ber FMC. Baron Schusteth nicht berufen, als selbsistandiger Felbberr großen heeren zu gebieten, so hat er bennoch in dem von seinem Gessichte und seinem Monarchen ihm angewiesenen Wirstungstreise so viele kriegerische und menschliche Tugenden an Tag gelegt, daß die biographische Stige seines Lebens immer ein nachahmungswehrtes Beispiel für unsere jüngern Waffengenossen enthält. Möge es dem Verfasser des gegenwartigen Auffatzes gelungen senn, durch seine Darstellung, das Interesse der Sache sehlt nicht vermindert zu haben. —\*)

Maximilian Friedrich Ebielen, f. f. premier-Rittmeifter, jugetheilt dem Generalftabe.

<sup>\*)</sup> Die theilweisen Materialien gu dieser Stigge murden

der Redakton der militärischen Zeitschrift von dem t. t. penfionirten herrn hauptmanne, Gblen von Limp, einem Sohne der Schwester des veremigten helden, zugesendet, der das Undenken seines im Staatsdienste ehrenvoll ergrauten Oheims nicht würdiger feiern zu können glaubte, als daß er die Skizze seines thatenzeichen Lebens seinen Wassendbern überlieferte. Auf höhern Besehl wurden diese Materialien mit den Original-Feldakten verglichen, nach diesen die Lücken ausgefüllt, und das Ganze zu dem vorstehenden Aussagesordnet.

#### IV.

# Etwas über Ruffung und Packung bei dem leichten Fußvolke.

Bon Chuard von Untolich, Dberlieutenant im E. E. zweiten Jagerbataillon.

Unter die mefentlichsten Gegenstande bei Aufftellung von Kriegebeeren geboren, nebft ber Bewaffnung, beren Ruftung und Padung. Diefen letteren zwei Puntten wird bann am zwedmäßigften entfprochen werben, wenn nebft ber Gute und fonft brauchbaren Befchaffenbeit der verschiedenen Rüst- und Packungssorten an und fur fich, biefe auf ben Rorper bes Golbaten fo vertheilt find, bag, ohne bie Laft auf einem Orte ju vereinen, fich ihrer gu jeber Berrichtung und nach Bedürfniß mit Leichtiakeit obne vielen Greifens bedient werben tonne. Wenn bieg ohne Unterfchied auf jebe Baffengattung, aus benen Rriegsbeere bermalen befteben, feine Unwendung findet, fo durfte gang befonbere Gorgfalt auf jene Truppenart ju verwenben fenn, beren Dienft eben fo wenig viel Zeitaufwand gum Du-Ben und Blankmachen julaft, als eben beswegen bie Beglaffung alles nicht ftreng Nothwendigen, und mitbin nur Sinberlichen, erbeifcht.

Bor Mem muß ber Bau bes menfclicen Körpers, bann muffen bie physiologifden Berrichtungen feiner Theis le, mit ben geforberten Leiftungen verglichen werben, um eben hieraus bas Resultat ju erhalten, wie biefen legeteren in jeber lage, und unter Ginwirkung verschiebener Bedingungen und Umftanbe, genugt werben tonne.

Seitbem bei bem Bugvolke keine Schutwaffen gesführt werben, und nach ber insbesondere in neuerer Beit dem Infanteristen gegebenen Unweisung, die Ungriffswaffe auch zum Schutze zu gebrauchen, hat man es daher bloß mit dieser zu thun, und zwar sowohl in Betreff der zweckmäßigen Tragung ihrer selbst, um zu allen möglichen Verrichtungen in der kürzesten Zeit gestraucht werden zu können, — wie auch jener zur Bestienung derselben dienenden anderweitigen Erfordernissen, und ihrer angemessenen Vertheilung auf dem Körver als Last. —

Ohne die Absicht zu haben, die allerdings auch hierher einschlagende Bekleidungs- und Bewaffnungsart an und für sich in nähere Betrachtung zu ziehen, soll hier nur versucht werden, in wie ferne mehreren Mängeln in der Ausrüstung und Packung bei leichten Truppen begegnet, und diese dem Zwecke entsprechend einzerichtet werden könnten.

Die bei den taktifchen Berrichtungen eines jeden Fußvolks, und gang besonders leichter Waffe, am meisten in Anspruch genommenen Theile des Körpers find:

bie Beine;

bie Bruft, und als untergeordnet

die Shultern;

die Urme.

Damit bas Geben erleichtert, und hierin Ausbauer möglich werbe, ift erftes Bedürfniß, baß bie Beine im Schreiten nicht gehindert sepen, mithin sowohl die Bekleibung berfelben, wie bie in jener Gegend angebrachten Ruft und Packungsforten teinerlei bindernden Ginfluß äußern. Damit ferner der Marsch, ober noch angestrengtere Leibesbewegungen, als Laufen, Springen, möglichst anhaltend geleistet werden können, wird erfordert, daß die Brust zur Verrichtung bes Athemholens sich gehörig ausbehnen könne, also bierin durch keine Beschwerde oder preffende Gegenstände gehindert und geschwächt werde. Die zu tragende Last soll wo möglich auf dem Körper gleichförmig und zweckmäßig vertheilt senn, hierdurch, und durch die richtigste Andringung der Wassen, Rustung und des Gepäckes, den Urmen der Gebrauch derselben befördert werden.

Es kömmt nun darauf an, der Rüftung, nämlich: Gewehr, Gobel, Bajonett, Munizionsbehältniß, ferner dem Gepäcke, als: Tornifter, Brodfack, Beltflasche, sowohl als Last, wie in den betreffenden Theilen als Mittel zum Ungriff und Bertheidigung, jedem seine am wenigsten von ftorenzben Einwirkungen begleitete Lage anzuweisen.

Mag man ben Sabel noch so fehr burch Schleisfen und Knöpfe anliegend zu erhalten suchen, so lehrt bie Erfahrung, daß, besonders beim Laufen und Springen, nicht verhindert werden kann, daß derselbe entweber zwischen die Beine gerathe, ober an diese schlage. Ift noch dazu bas Bajonett versorgt, wie dieß beim Jäger meistens der Fall ist, so wird bei heftigen Beswegungen mit der vermehrten Last an jenem Orte auch der Schwung und Schlag bedeutender, mithin jedensalls hinderlich; was sich eben sowohl aus der Natur der Sache, indem die Last zu tief gegen ihren Unterstügungspunkt hängt, als auch badurch bestättigt, ins

tem ber Mann beim Laufen ober Springen biefes schlotzernbe Gewicht mit bem linken Arme zu neutralifiren strebt. Es bürfte diesem zwar nur auf eine Art ganzlich begegnet werden können; indem man nämlich den Gabel ganz beseitigte, und bas Bajonett stets aufgesteckt trüge. Doch würde diese Maßregel bei leichten Truppen unter allen Umständen sich nicht so ganz bewähren, und zwar aus folgenden Gründen: Erstlich, weil die kürzere Baffe in jeder Lage bes Körpers und den Bewegungen besselben, ferner in den verschiedenen Terrängestaltungen, leichter gehandhabt werden kann; — zweitens, weil, obifdon der Jäger auch mit aufgestecktem Bajonett tressende Schüsse anzubringen wissen musse, dieß demungeachtet ohne besselben leichter geschieht.

Ein Auskunftsmittel mußte barin gesucht werben, baß man Sau- und Stichwaffe vereinte; wie dieß bei bem britten Gliebe ber Idger ber Fall ift, und inbem man sonach die ersten zwei Glieber mit, wenn auch nur ber außeren Form nach, gleichen Feuergewehren versähe, jenem Bajonett ober hirschfanger zu seiner Bersorung einen solchen Ort anweist, wodurch ben erzwähnten Mängeln bis auf einen erreichbaren Grad vorzgebeugt ware.

Da übrigens bas gewöhnliche Tragen bes Seitengewehres auch mit beiträgt, die Bruft zu beschweren, so wäre es etwa zweckmäßiger, dasselbe um die Mitte bes Leibes an einer Ruppel so zu befestigen, daß einerseits die natürliche Stellung der Hüften, dann eine zweckmäßig angebrachte Haftung des Seitengewehres in seiner Lasche, dasselbe an den Körper anschließend, und von den Beinen serne gehalten werde. Hier könnte noch allensalls eine Vorrichtung angebracht werden, vermöge welcher bas Bojonett noch vor und rudmarts nachgabe.

Bringt man nun bas Gewicht eines en bandoliere getragenen Gabels, sammt Bajonett und beren Scheiben, in Anschlag, rechnet hierzu jenes der auf gleiche Art zur rechten Seite hängenden Patrontasch e mit 60 Ladungen gefüllt; so üben diese beiden Rüstungssforten, — abgesehen des etwa noch vorhandenen Brodetornisters und in demselben enthaltenen Vorrathes, dann der Zeltstasche, — nicht nur allein einen beständigen Druck von 12 bis 15 Pfunden auf die Brust aus: sie werden vielmehr, da diese den Körper herabziesben, besonders rascheren Bewegungen immer störend entgegenwirken; was zwar nie ganz vermieden, doch aber sehr erleichtert werden kann.

Bo an ben Corniftern noch Bruftriemen fich befinden, durfte man fich auf Darichen die Ubergeugung verschafft baben, - indem der Dann bei der erften gunftigen Gelegenheit ibn ju luften fuct, - bag er bemfelben laftig falle; wie bieg überhaupt auch ohne dem in der naturgemagen Birfung der Ochwere auf ibren Rubepunkt, und bem Beftreben nach abwarts begrundet ift. Der nachtheilige Ginfluß diefes Querriemens außert fich befonders bei beftigeren Leibesbewegungen, welche die Laft nur um fo fühlbarer in jener Rich. tung wirten machen. Wenn man auch burch noch fo forgfältiges Unpaffen bes Tornifters biefen in einer feftfigenden Lage ju erhalten fucht, fo fann bennoch nicht verbindert werden, daß der beständig thatige gerftorende Einfluß der Caft auf ihre Bande ein Genten bewirte, - mas fo lange gefcheben wird, als bieg ber Bruftriem vorne bindert, - badurch auf bie Bruft wirke, und hier einen Theil ber Caft fühlbar mache. Wirket nun eine wenn auch noch fo geringe Caft anshaltend und gleichsam flogweise auf irgend einen festen Körper, so ist einleuchtend, daß dieser mit der Zeit gesschwächt und zerstört werden muffe. Diesen Übelständen wäre, mit Rucksicht auf das beim Seitengewehre Erwähnte, allenfalls auf folgende Urt abzuhelfen.

Es murben an bem Roche ju beiben Geiten auf ber Bruft in einer angemeffenen Sobe zwei Safden anjubringen fenn, welche fo groß maren, um in zwei Reiben zwölf vereinigte blecherne, mit an Rettchen bangenden Stopfern verfebene, Patronen bulfen gu faffen, welche bann auf eine ichickliche Beife in ben Safden befeftigt, und burch eine Suchtlappe gebedt murben. Die übrigen fechsunbbreißig Patronen, bann, Lade, Bifche und Pungeug, Feuerfteis ne, murben in einem lebernen Rangden um die Mitte bes Leibes fo getragen werben, bag baffelbe mittelft ameier baran angebrachter Schleifen in die Ruppel bes Geitengewehres nach Erforderniß eingeschoben, gerudt, ober abgenommen werden konne. Die letteren fechsuntbreißig Cadungen murben, gleich jenen auf ber Bruft, nach Jagerart in blechergen Gulfen verforgt, und mit ben andern Erforderniffen und Beftandtheilen gegen jede nachtheilige Einwirkung burch ein gut ichließenbes ilberleber gefichert werben. Es ift bierbei erforberlich, daß somohl bie Ruppel des Geitengewehres, wie auch die Ochleifen bes Patronenbehaltniffes, aus festem bauerhaftem Materiale erzeugt, ferner bag bie Ochnalle, welche Erftere festhält, fo angebracht fen, daß das Geitengewehr auch mir jenem Behaltniffe abgelegt und umgethan werden tonne.

Bei Vermeibung vieler Riemen, Schleifen, Schnallen, scheint es, daß hierdurch eben sowohl für Lüftung
ter Brust, vermindertes Unschlagen der verschiedenen Lasten, als auch für Ort und zweckmäßige Vertheilung
der Erfordernisse zur handhabung des Gewehres gesorgt ware. Der Labsto de könnte bei dem Stutzenschuten an der Pulverhornschnur, oder etwa an einem
en bandoliere gebragenen Niemen, und bei den ersten zwei Gliedern entweder eben auf die zuletzt erwähnte Urt, oder durch eine Vorrichtung am Gewehre,
angebracht werden.

Durch eine berlei Ausbewahrungsart ber Munizion wurde zwar allerdings etwas mehr Zeit zu ihrer Bersorgung erfordert werden; allein die Patronen wurden weder durch die Bewegungen des Körpers, noch
dutch das Greisen nach frischer Ladung geschüttelt werden und an Gehalt verlieren. Sibt man vollends die
Patrone mit der Rugel nach oben in die Hulsen, so
ist, bei der bereits erwähnten Versicherung gegen äugere Einstuffe, tein Fall dentbar, daß beim Abseuern
sich entweder in den Brusttaschen oder in dem größeren
Munizionsbehältnisse eine oder mehrere Patronen entzünden, und dieß um so weniger, als bei jeder frischen
Ladung erst der Props von der zu nehmenden Patrone
herabgethan werden muß.

Der Bruftriemen konnte füglich durch vereinte Befestigung der beiden Tragriemen an der Rudenseite des Tornisters entbehrt, bas bessere Unschließen deffelben an den Ruden aber durch einen an eben jenem Orte angebrachten, jum schieben vorgerichteten, Querriem bewirkt werden. Es wurde hiernach ein Abgleiten der Tragbander um so weniger zu besorgen seyn, als

bei den Idgern ohnehin die an den Roden angebracheten Uchselwülste bieß verhindern. Bu noch größerer Sicherheit könnten die eben daselbst befindlichen Tuchschleisfen (Oragoner) darüber geknöpft werden.

Wenn nun vollends bem Gewebr jur gewöhnlichen Tragung eine Lage angewiesen wirb, welche es möglich macht, fich beffelben in der furgeften Beit zu verfciedenen Erforberniffen bedienen gu tonnen, bann eben bierdurch möglicher Beife fattfinden tonnenden Befcabigungen vorgebeugt wird, fo burfte bas Bange ber Ruftung immer als zwedmäßig erscheinen. Die Munbung aufwarts, bas Ochloß auswarts, icheint in allen Beziehungen bie vortheilhafteste Lage bes Gewehres gu fepn; mofur auch ba, mo bas Bajonett immer aufgesteckt getragen wird, wie bei ber Linien-Infanterie, bereits geforgt ift. Um biefe zwei Sauptbebingungen auf bas Gemehrtragen bei ben Jagern anzumenben, burfte es zwedmäßig fenn, baffelbe mit bem Riemen bergeftalt auf die rechte Oculter ju bangen, bag bie Mundung aufwarts, bas Ochlog rechts feitwarts, und ber Lauf nach rudwarts ju fteben tame. Damit es in biefer Lage fest bleiben tonne, bierfur bienen furs Erfte bie Achfelmulfte; zweitens murbe ber rechte Arm naturlich geftreckt, bann mit bem Daumen biefer Sand ber Bewehrriem an ben mit berfelben umfaßten Rolbeneinichnitt und ben rechten Ochentel angebruckt werben.

Diese Lage bes Gewehres bietet bie erheblichen Bortheile, nämlich; baß bie Labung nicht wie bei ber gemahnlichen Tragung vorrutschen könne; — baß weber Gabel- ober Bajonettscheibe, noch Schaft Schaben leiben; — baß bas Gewehr zu jeder möglichen Bertichtung, als; Laben, Feuern, Bajonettpflangen, —

Fällen, — Berforgen, gur Erbe ftellen, und Soultern, ohne Schwenkung weber bes Körpers, noch ber Waffe felbst, burch einfache Griffe entweder am Rolbeneinschnitt ober nach Erforderniß weiter oben gefaßt und gehandhabt, ferner, baß in biefer Lage keinerlei Unglücksfälle burch Losgehen bes Gewehres entsteben, und die Bajonette aufgesteckt getragen werben konnen.

Durch eine berlei Ruft. und Packung murbe eben sowohl auf größere Beweglichkeit, leichtere und einfachere, mithin schnellere Abrichtung, allein ganz bessonbers auf schneller mögliches Ablegen und Aufnehmen ber Ruftung gewirkt werben; Gegenstände, welche jebenfalls Ruchicht verdienen, vorzüglich indem die an der Abrichtung gewonnene Zeit auf anderweitige, für eine leichte Truppe wesentlichere, Unterrichtszweige verwendet werden könnte.

V.

## Literatur.

Traité de Tactique par feu le Colonel Marquis de Ternay: revu, corrigé et augmenté par Fréd. Koch, Lieutenant-colonel d'état-major. Deux tomes, avec un Atlas de XVIII plans. Paris; Anselin libraire; 1832.

(Schluß ber Regenfion.)

## Viertes Kapitel.

Bon der Bildung der Schlachtordnungen nach Flankenmärschen.

In demfelben wird die Bildung der fo eben beschriebenen Schlachtordnungen nach Flankenmarichen gezeigt. Da Letztere ein Lieblingsmanover Friedrichs II. waren, in neuerer Zeit aber in der Art felten vorkommen, so hat der Berfaffer hier viele Schlachten Friedrichs II. als Beispiele erzählt.

Ginen Feind, der im Begriffe ift, uns in der Flanke mit seiner gesammten Armee zu umgeben, empfiehlt der Berfaffer, nach dem Beispiele Friedrichs II. bei Roßbach, selbst anzugreisen, indem man die Spigen seiner Kolonnen alsogleich durch die entgegengeworfene gesammte Kavallerie und durch Abtheilungen von Infanterie anfallen läßt, während die folgenden Abtheilungen in dem Maße, als sie ankommen, in Echelons denfelben angreifen.

Der Berfaffer zeigt ferner, wie eine im Flankenmarich begriffene Armee, die in der Marichfronte, alfo an der Spige ihrer Kolonnen augegriffen murde, felbft eine Un griffe : Schlachtordnung in Staffeln gegen den Beind bil-

Das fünfte Rapitel enthält die Bildung diefer Schlachtordnung nach gemischten Marsichen, wenn nämlich bei einer im Frontmarsch begriffenen Armee eine oder zwei Rolonnen in einen Flankenmarsch übergegangen find, um die Flanke des Feindes zu gewinnen; wobei denn die früher für derlei verbundene Angriffe aegebenen Regeln wiederholt werden, so daß es ganz unnöthig war, hierüber ein eigenes Rapitel zu schreiben.

Dagegen erwähnt der Verfasser nichts von der Art, die Schlachtordnung in Folge jener kombinirten Marsche zu bilden, wo die Abtheilungen einer Armee konzentrisch auf dem Schlachtselbe zusammentreffen; gleichwie er im Buche von den Marschen dieser Art Marsche gar nicht gedachte. Er erwähnt zwar derselben bei den getrennten Schlachtordenungen; allein es werden auch zusammenhängende Schlachtordnungen nach derlei Operazionen gebildet.

Im fecheten Rapitel fpricht der Berfaffer von den fpateren Bewegungen nach geschehener Bildung ber Schlachtordnung.

Das Rapitel enthält folglich die Gefechtslehre mahrend der Schlacht. Diefe Bewegungen find, nach ihm, von zweierlet Art: die ersten, um den begonnenen Angriff abzuandern, oder um neue Ungriffe auf anderen Duntten einguleiten; dabei merden bereits gegebene Regeln miederholt; die zweiten dienen für den Rudzug, Unter den Erfteren führt er die Bermendung des zweiten Treffens an zur Berftartung der angreifenden Abtheilung, ju Uberflügelungs. manovern, gur Begegnung feindlicher Flankenangriffe, dann die Ablosung der Treffen; und empfiehlt bei Berfolgung des Sieges die ichnelle Bermendung aller verfügbaren Streitfrafte gur Benühung erlangter Bortheile. Er fest dabei oft die zur Bollbringung folder Bewegungen nöthis gen einfachsten Evoluzionen der Elementartaktik unnöthiger Weise auseinander, g. B. wie eine gange Armee im Frontmariche (!) jum Angriffe Regimentsweife, gleiches Tempo

im Schrittzu balten habe, u. dgl. — Dagegen fehlen alle mahrhaft praktischen Bemerkungen über das Gefecht im Großen, und das Benehmen in schwierigen Momenten seines verwickelten Ganges, wie wir sie in Balentinis, Deckers, Okouness und Brandts Werken sinden.

Die Rückjugsmanöver handelt der Berfasser eben so in vielen Eintheilungen weitläufig ab. Das Wesentlichste, was er sagt, ist, bei jeder aus dem Gesecht zu ziehenden Truppe durch Borrückung Anderer den Feind von der Ersteren abzuziehen, und jeden Rückzug hauptsächlich durch Artillerie zu decken. Er empsiehlt das Durchziehen der Treffen en echiquier, und das Besehen wichtiger Posten zur Deckung des Rückzuges durch zeitig dahin abgesendete Truppen.

Wir glauben, daß das Wichtigste für den Rückzug eine, dem Terran gemäß, aus den bravsten Truppen zu-sammengesete Arrieregarde ift, die den Feind vor dem ganz entschiedenen Rückzuge, selbst mit großen Opfern, noch derb abweisen soll, und gelegentlich durch eine andere Armeeabteilung abgelöst wird, welche unterdessen eine rückwärtige gute Posizion beseth hält, und nach dem Durchziehen der Arriergarde deren Dienst übernimmt.

Rachdem der Berfaffer hiermit die Angriffe-Schlachtordnungen beendiget hat, handelt er im fiebenten, achte u nnd neunten Kapitel von den Bertheidigungs-Schlachtvednungen. Er unterscheidet dreierlei Arten von Bertheidigung: die paffive, aktive, und vermischte (mixte).

Jebe Aufstellung gur Bertheidigung soll eigentlich immer so beschaffen seyn, daß man nöthigen Falls sogleich jum Angriff übergeben könne; allein die Beschaffenheit des Terrans, als z. B. vorliegende Terranhindernisse, und andere Umftände, erlaubten dieß oft nicht, und, dann träte die paffive Bertheidigung ein. Ein andermal schreiben das Terran und sonstige Umstände vor, dem Feinde entgegen zu geben, und seinem Angrisse durch einen Gegenangriff zu begegnen; dieß sey die aktive Bertheidigung. Endlich, wenn das Terran an manchen Stellen unserer Aufstellung die aktive, an anderen nur die paffive Bertheidigung be-

gunflige, trete auf biefe Urt Die vermtichte ein. Jebe Diefer drei verschiedenen Bertheidigungsarten handelt ber Berfaffer in einem besonderen Rapitel ab.

### Siebentes Ravitel

Bon der Bildung der Schlachtordnungen, in welchen man fich auf eine paffive Bertheidigung befchrantt.

Der Berfaffer beschräntt fich zuerft mit der Bahl einer biegu paffenden Pofizion in taktifcher Beziehung, b. i. in Bezug auf die Starte ihrer Bertheidigungefähigfeit. Der Berfaffer bemuht fich nun, auf 21 Seiten die Gigenschaften einer guten Posizion auseinander zu fegen. Ihre Fronte folle durch teine vorliegende Bobe beberricht merden. Rur folche detaschirte Posten, die sich gut vertheidigen und bequem unterftugen liegen, vermehrten die Starte der Fronte. Sie folle die Aufftellung der eigenen Truppen maskiren, und bagegen vor ihrer Fronte tein die angreifenden Feinde bergendes Sinderniß fich befinden. Dann muffe fie erftens einen geficherten Rudjug gemabren, zweitens geborige Ausbehnung, drittens eben fo Tiefe, und viertens freie Berbindung ihrer Theile untereinander haben. Ferner handelt er bei der Befegung einer Stellung noch mehrere Seiten von den fcmachen und ftarten Stellen und dem Schluffel einer Posizion, und von der Berficherung ihrer Flanten durch Terranbinderniffe. Alle diefe ausführlich durchgeführten Punkte enthalten zwar viel Gutes; allein fie find meder geborig geordnet, noch bebt der Berfaffer, bei aller feiner Weitlaufigkeit, Die Bauptfache geborig berque, worauf es bei der Bahl einer guten Stellung eigentlich ankommt. Das Ramliche gilt von bem, mas er im achten und neuns ten Rapitel von der Bahl der Stellungen für bie attive und für die gemifchte Bertheidigung anführt.

Wir möchten die vorzüglichften Eigenschaften ") einer guten Posizion für paffive Bertheibigung in folgenden fieben

<sup>&</sup>quot;) Major Deder verlangt, in feiner Generalkabswiffenfchaft,

Puntten gufammenfaffen: 1.) Goll fie eine freie und das vorliegende Terran beberrichende Ausficht haben; 2.) vor der Fronte und der Rlante Sinderniffe, melde das Unruden bes Reindes erichmeren, und denfelben im Bereiche unferes Feuers aufhalten, ohne ibn jedoch gegen felbes gu iduben. Befonders foll er unfere Flanten nur im großen Bogen umgeben konnen; Daber betafdirte, gut ju verthei: digende und leicht aus der Stellung ju unterftugende Doften Front und Klante febr verftarten. Rur darf der Berluft eines folden Doftens nicht den Berluft mehrerer nach fich gieben. 3.) Soll fie die Aufftellung und die Bewegung unferer Truppen, innerhalb der Stellung, der feindlichen Ginficht gu entziehen geftatten, 4.) geborige innere Tiefe und Manovrirfähigfeit innerhalb, daber bequeme Berbindungen der Theile untereinander, haben. 5.) Soll fie eine bart. nadige Bertheidigung Schritt vor Schritt begunftigen; Daber rudmarts anfteigendes Terran gunftig ift; 6.) Freie Manovrirfähigkeit gegen die Flanken befigen, um feindlis chen Umgehungen gu begegnen, und eben fo im Ruden; der Stellung für den Rudgug. 7.) Endlich muß die Aus-Dehnung der Pofizion ber Truppenftarte angemeffen fenn, bon der fie befest merden foll.

Bat die Posizion bei folder Beschaffenheit nur theilmeife die Unnaherung erfcmerende hinderniffe vor der Fronte, aber an den freien Stellen defto mehr gunftige .. Manovrirfabigfeit gu Ausfallen, fo eignet fie fich für eine gemifchte Bertheidigung. Bei noch junehmender Da= növrirfabigfeit mird fle mehr und mehr für eine a ttive Ber: theidigung geeignet fenn. Dief enthalt Alles, mas der Berfaffer in den drei Rapiteln abgefondert über die Bahl der jeder der drei Bertheidigungbarten entsprechenden Doff: gionen anführt.

Bas der Berfaffer über die Befegung der Stellung fat, ift über die Dagen gedehnt. Rach ihm fteben im er-

<sup>.</sup>breigebn Gigenschaften von einer befenfiven Stellung. - Das jor v. Brandt zwei und zwanzig.

ften Treffen hinter ben zu vertheidigenden Terränhinderniffen Infanterie und Artillerie, Erstere in entwickelter Linke,
und so viel als möglich der feindlichen Ginsicht entzogen,
ganz nach der Gestaltung des Terräns; im zweiten Treffen
die Unterstühungsabtheilungen und Reserven aus Infanterie
und Kavallerie bestehend, oder auch die Reserven entweder
hinter den wichtigsten Punkten vertheilt oder an einem
Dunkte vereinigt.

Die Unfichten und Bemerkungen über die Bertheidigung der Balder, Ortschaften, die Aufstellung der Artillerie, gehörige Bermahrung bes fogenannten Echluffels der Stellung , Bertheidigung ber detaschirten Poften , Unlegung von Berichangungen gur Berftartung einzelner Theile der Stellung, u. f. m. , enthalten mohl viel Gutes; indeffen find diefe Begenftande in den mehr ermabnten tattifchen Schriften im Bangen beffer, gehaltreicher, und bennoch furger abgehandelt. Mit Recht fagt der Verfaffer in Bezug der Balber, daß fie nur durch Berhaue fich ju guten Flügelflügpunkten umichaffen laffen. Er empfiehlt drei Dittel, Umgehungen zu begegnen: 1.) indem man mit der Armee in der verlängerten Richtung der bedrohten Flante fo lange fortmarichirt, bis man bem Reinde den Beg verfritt, und dabei eine gute Unlehnung für die Flanke findet; 2.) burch eine Rudwärtsschwentung des bedrobten Flügels; 3.) in. dem man die Referve oder das zweite Treffen in die bedrobte Flanke entfendet.

Die nebst einem Plane beigefügte Ergählung ber Schlacht von Craonne ift megen ber iconen Bertheidigung Boronzows gegen Napoleon ohnstreitig ein gut gemähltes Beispiel einer reinen Defensivschlacht.

## Uchtes Rapitel.

Bonder Bildung der Vertheidigungs: Schlachts ordnungen, wo man eine aktive Vertheidis gung annimmt.

Diefes Rapitel, fo wie das folgende, geboren unserer-Unficht nach zu den besibearbeiteten des gangen Werkes, und es läßt fich hier die Überarbeitung des herrn herausgebers im Sinne der heutigen Taktik nicht verkennen. Der Berfasser sest zuerst die Bortheile einer aktiven Bertheldtsung auseinander; besonders für eine manövrirfähige Armee unter einem geschicken Anführer; indem das Zuvorkommen des seindlichen Angriffes durch den eigenen den Feind einschückere, und dagegen den Muth der eigenen Truppen erhöhe. Man könne fast stets die Fortschritte eines glücklichen seindlichen Angriffes durch einen die Rückzugslinie oder bie Flanke und den Rücken der Angreisenden bedrohendem Gegenangriff aufhalten, und es wäre daher schwer, einer manövrirenden Armee in Flanke und Rücken zu fallen, ohne sich der Gesahr auszusehen, selbst in selbe genommen zu werden.

Wir haben bereits der Eigenschaften einer Stellung zur aktiven Bertheidigung \*) erwähnt, welche der Berfasser hier insbesondere auseinandersett. Er macht hauptfächlich darauf ausmerksam, daß sich vor der Stellung keine unssere Offensiv-Bewegungen beschränkenden Gegenstände, wie Defileen, Dörfer, u. s. w. befinden sollen. Wir fügen bet, daß der Feind keine Gegenstellung gegen unsere Offensive sinde. Er empfiehlt vorzugsweise erhabene Stellungen und solche, vor welchen sich das freie Terran etwas verengt.

Für die Aufstellung der Truppen gur aktiven Bertheisdigung empfiehlt der Berfaffer als Grundsat, dieselben stets, und so lange als es das feindliche Feuer gestattet, in Rolonnen und zwar in Mauövrire d. i. geschloffenen Rolonnen zu halten, und nur, wenn man fie größer erscheinen lassen will, in geöffneten Rolonnen. Diese Rolonnen sollen

<sup>\*)</sup> In frategischer Beziehung verfieht man unter Offenfivftellungen theils jene, aus welchen man einen für den Zeind wicht tigen Puntt bedrobt, oder ihn in Flante und Rucken faffen fann, wenn er weiter vorrücken wollte; — Lehtere heißen daher offenfive Blantenftellungen; — theils solche, aus denen man fiber den aus einem schwierigen Terran heraustommenden Feind während feiner Entwicklung herfallen tonnte.

jedoch kleiner als die Marschkolonnen seyn. Man soll vor Allem nur die wichtigsten Posten besetzen, und die Spigen der Kolonnen in der Nähe der wichtigsten Punkte halten, um dergestalt recht beweglich zu bleiben, und den Feind in der Ungewißheit zu erhalten. hiermit schildert endlich der Berfasser den Hauptcharakter der Schlachtordnungen in den meisten Schlachten neuerer Zeit. Nur sehlt bei dieser Schlederung die Erwähnung der Schlachtlinie der zerstreuten Ordnung, welche die vorläusig besetzen wichtigen Punkte mit einander in Verbindung bringt.

Die Artillerie soll eben so, wie bei der passiven Bertheidigung, auf den vortheilhastesten, zur Flanklrung geeignetsten Punkten aufgestellt werden. Alles, was der Verfasser über die Art, den verschiedenen Angrissen des Jeim des durch Gegenangrisse zu begegnen sagt, ist trefflich. Er empsiehlt vorzüglich, den Angrissen des Feindes, sie mögen detaschirte Posten, oder Theile der Fronte, oder die ganze Fronte betreffen, stets durch Gegenangrisse in die Flankz zu gehen. Ju dem Ende sollen die Unterstützungstruppen detaschirter Posten, als Dörfer, Wälder, Schanzen. u. s. w., und zwar die Infanterie 200 Schritte hinter diesen Posten in Bataillonskolonnen stehen, die Ravallerie aber 400 Schritte hinter denselben in entwickelter Linie, wenn das Terrän für die Kavallerie günstig ist. Diese Truppen sollen sich in Bewegung setzen, sobald der Feind seinen Angriss ausspricht.

Borgeschobene Poften, deren Flanken fich gut verthetdigen laffen, konnen, nach dem Berfaffer, bis auf 1200 Schritte Entfernung vor dem erften Treffen liegen. Gine aus allen Waffen gebilbete Referve foll in einem Gentralpunkte in Rolonnen oder entwickelt aufgestellt fepn.

Mit Recht empfiehlt der Berfasser, bei der aktiven Bertheidigung fich nie febr auszudehnen; ein Grundsat, deffen Bernachläffigung icon manche üble Folgen nach fich gezogen hat.

216 Beispiel einer aktiven Bertheidigung find die Schlachten von Toulouse 1814 und Reerwinden 1793 er-

### Reuntes Rapitel.

Bon der vermischten Bertheidigung.

Diefe Bertheidigungsart fommt am haufigsten por, und jede offene Stellung tann burch Berfchanzungen für eine gemifchte Bertheidigung bergerichtet merden.

Bas ber Berfaffer hieruber fagt, ift trefflich, und wir empfehlen Dieles Rapitel vorzugsweise bem Lefer.

Man foll, nach dem Berfaffer, den hinter Terränhinberniffen, als Baffern, Sumpfen, steilen Rideaus, Hohle wegen, Gebufchen, Dörfern, Graben, Beden, in der Rehle offenen Schanzen, u. dgl. zur paffiven Bertheidigung aufgestellten Truppen Deckungen in den Flanken zu verschaffen suchen, um hinter selben den Rückzug der, neben ihnen im offenen Terran aktiv manövrirenden Truppen zu beschüten.

Die zur passiven Vertheidigung aufgestellten Truppen stehen entwickelt; alle übrigen aber in Kolonnen, und zwar hinter den zur passiven Vertheidigung bestimmten, theils um sie der Einsicht des Feindes zu entziehen, theils um von hieraus dem auf dem offenen Terran vorrückenden Feinde in die Flanke zu fallen. Wenn jedoch die offene Strecke zu breit ist, und überdem eine beträchtliche Tiese hat, so sollen die zur aktiven Vertheidigung bestimmten Truppen auf dem offenen Terran rückwarts in Kolonnen ausgestellt werden, um sie im Moment der Aktive an die Seite der passiv stehenden Truppen vorzubringen. Regel ist es auch hier, durch Gegenangriffe dem Angreiser, wo möglich, in die Flanke zu gehen.

Als Beispiel gemischter Vertheidigung find die Schlacht von Minden 1759 und die von Austerlig 1805 angeführt; von Letterer ift ein Plan beigegeben. Die Erzählung dieser Schlacht stimmt in der hauptsache mit jener überein, welche sich im Jahrgang 1822, sechsten hefte, der östreichlichen militärischen Zeitschrift befindet; nur hebt sie nicht so ansichaulich die eigentlichen Ursachen des herganges des Gessechtes heraus, wie jene gründliche und meisterhafte Darakellung, die freilich Quellen benütte, welche dem herrn

Berausgeber nicht zu Gebote ftanden. Gs ift Schade, daß berfelbe jenen Auffat nicht benutt bat.

Im zehnten und eilften Rapitel handelt ber Berfaffer von den getrennten. Shlachtordnungen.

Diese sind, nach ihm, jene, mo Terränhindernisse oder sonstige Umstände, wie z. B. die Deckung wichtiger Punkte oder einer großen Landesstrecke, die Armes nöthigen, in abgesonderten Abtheilungen zu sechten. Er theilt sie ebensfalls in Angriffs und Bertheidigungs Ausstellungen (dispositions offensives et desensives). Nach seiner obengegebenen Erklärung gehören dieselben nur zum Theile der Fattet an, in so lange nämlich, als die Ausstellung der Truppen noch eine taklische Schlachtordnung bildet, das heißt, in so lange die Ausstellung der einzelnen Truppenabtheilungen noch gestattet, daß sie in einer Schlacht zuspenabtheilungen noch gestattet, daß sie in einer Schlacht zuspenabtheilungen noch gestattet, daß sie in einer Schlacht zusammen sechten können.

Ift aber ihre Entfernung so groß daß stenur noch burch Mariche bei der Offenstwe zusammengrebfend operiren, oder wenn ihre Aufstellung bei der Desenstwe die Bertheidigungstinie einer ausgedehnten Landesstrecke bildet, so gehoren diese Gegenstände der Strategie an, und sollten eigentlich getrennt abgehandelt werden; weil taktische Borschriftenfür strategische Operationen, und umgedehrt strategische Grundssähe für taktische Bewegungen, im Allgemeinnn nicht passentönnen. Diesen wichtigen Unterschied hebt der Berfasser nicht gehörig heraus; ja er erwähnt denselben im Kapitel von den Angrissbieposizionen gar nicht; was dann alteredings keine klaren Begrisse erzeugen kann; indem seine allgemeinen Borschriften oft für den taktischen, eber nicht sur den strategischen Fall passen, und umgekehrt.

Wenn er 3. B. im gehnten Kapitell von ben' Aufftellungen jum Ungriff in getrennter Ordnung, bewelfet, buß dieselben eigentlich nur im durchschnittenen Terran flatt finden sollten, mo die trennenden Terranhindernisse zugleich den Frind verhindern, zwischen unseren getrennten Abtheilungen ninzudringen, da deriet Aufstellungen wegen ihrer größeren Fontausdehnung die

Eruppen in viel-aus der Sand und dem Feinde Gelegenheit geben, Begenangriffe auf fcmachere Abtheilungen gu machen; fo.ift diefer Gas nur von den tattifchen Golachtordnungen mabr, und tann fich baber nut auf diefe begieben. Wenn ferner im nachftfolgenden Daragraph 1819 es weiter beift; Dennoch febe man fich genothigt, in jeder Urt Terran, auch fogar im offenen, eine Aufstellung in getrennter Ordnung gu bilden, um in einer großen Ausdehnung mehrere Bunfte, g. B. Magagine, u. dgl., mabrend bes Borruckens gum Un. griff ju beden; fo tann bieg nur von Marichoperagionen gelun, welche ber Strategie angeboren, und es murbe gung falfch fenn, wollte man biefen Gag, auf eine tattifche Schlachtordnung anmenben; benn eine Schlachtordnung in offenem Terran mit mehreren großen Luden in ihrer Fronte, ware der halbe Beg ju einer Mtederlage. Dagegen paffen die folgenden von ibm angeführten amei Grundfate fomohl auf bas Tolltifde als Strategifthe, nämlich : es bleibe Banptfache, guiglitcher Beit und auf bemfelben Terran mehr Bruppen als fein Gegner fec. ten ju machen, und man folle die Berbindung meter den einzelnen Rorps fiets zu erhalten fuch en. Die abrigen in den zwei Abschnitten (Articles I. et II.) "von ber Ummenbung biefer Art Aufftellungen (dispositions), auf bas Terran," "und von ber Bufammenifebung und Ordnung ber verichiebenen Theile ber Armee" enthaltenen Bemer-Burtaen und Worfchriften paffen größtentheils nur auf die taftifchen Goladtordnung. Bor Allem folle man für die Gicherheit des Ruthuges, - der bier durch eine erlittene Schlappe eines: einzeinen Rarps leicht gefährdet merben bonnte, - undifür be Erhaltung der Berbindung berfelben, durch Befehning geeigneter Poften und Defileen forgen ; jenen Ernybun, wolche fich mabrent, bes Gefechtes gu pereinigen baben afolle zine tonvergirende Bichtung gegen folde Blate-gegeben merben, mo Raum ju ihrer vereinige ten Gntwickelung worbanden ift. - Dann folgen noch fconfrüher gegebene Rogeln für bie verschiebenen Urten von

Angriffen, mit jenen Abanderungen, welche die durch Terranbinderniffe getrennte Aufftellung nothig machen, - Ber-Rartung der Abtheilungen; auch bier durch bas zweite Treffen, u. f. w. Diefe Bemertungen enthalten allerdings viel Rubliches; allein es mird Dabei auch manche, fo gu fagen bandgreifliche, tattifche Bewegung ins Breite befchrieben Much bier gebentt der Berfaffer der notbigen figrten Referne gang und gar nicht; fo mie überhaupt, nach unferer Unficht, bas Wefentlichfte, marauf,es bei den Ungriffs-Schlachterdnungen in getrennter Ordnung antommt, nicht ermöhnt mird; nämlich: die Sauptfraft gurudzuhalten, und mabrend des Gefechtes der angreifenden, purch Terranbinderniffe-getrennten, Abtheilungen erft genau gu erfe. ben, wo und wie ftart ber Feind überall fiebe, um bort, wo es am zwedmäßigsten, die Saupteraft, jum Durchbreden nachichieben gu tonnen; ein Benehmen, Das bier noch weit nothiger mird, als bei ben julammenbangenden Schlachtordnungen.

Mas aber die strategischen Marichoperazionen mit abs gesonderten Lorps anbelangt, so glauben wir, die im Allges meinen aufgestellten Regeln des Verfasses dabin berichtigen zu dürsen, das mir beut zu Tage, wegen der seibstständigen Drgamistung dieser Lorps und der größeren Selbstsändigen Orgamistung dieser Lorps und der größeren Selbstsändigen eine gene Inspecie, das Einschieden eines sogre, nicht gar zu überlagenen. Teindes zwischen eines sorps, nicht gar zu überlagenen. Teindes zwischen einzelne Korps, bei gehörig eingeleiteten Marschoperazionen, nicht zu schenen brauchen. Die nächsten Rorps wurden, nicht zu schenen brauchen. Die nächsten Rorps wurden, nicht zu schenen ohne Umstände von beiden Seiten ansallen, während das stell in zweiter Linie marschirende, Jaupt, oder Neserpe-Korps dieselben in der Front angrisse, und die entsernteren Ubtheilungen nöthigen Falles Zeit gewähnen, herbei zu eilen, und den Raupf zur vollständigen Kntschiung zu bringen

Als Beispiele von Schlachten in getrennter Ordnung folgen die Erzählungen jener bei Meding del Rio secco 14. Ausgust 1808, und bei Almonacid 10. August 1809, in Spanien, dann bei Montmirail 1814, und bei Dreeden 1813,, nebst den Schlachtplanen.

Das eilfte Rapitel: von ben Bertheibe gungs- Aufftellungen in getrennter Ordnung, ift faft ganz ftrategifden Inhaltes, und enthält viele treffiliche Bemertungen; nur ift bas im ganzen Berte, fo auch bier angewandte, gleichformige Eintheilungsfystem der vorgetragenen Gegenstände, so wie der Bortrag felbft, teinesweges der Deutlichteit forderlich, wobei ebenfalls das Strategische und Lattische unter einander geworfen wird.

Im Eingange lagt ber Berfasser von den Bertheibigungsausstungen in getrennten Abthellungen, sie tamen
sehr häusig vor, ohngeachtet threr gefuhtbringenden Rachtheile, daß dem Feinde dabei stets die — sogenannte —
Jultiasive der Bewegungen verbleibe, einen Punkt zu bedrohen, und über den andern mit übermacht herzusallen, besondere, wenn seine Berbindungen desser als die unstigen waren;
während der sich Bertheibigende zu einem rein passiven Benehmen verurtheilt bliebe; indem er nirgends theilweise angreisend hervorbrechen, oher erlangte Bortheile durch Berfolguing benühen konne, ohne die hervorbrechende Abtheilung
der Gesahr auszusegen, durch übermacht erdrückt zu werden.

Der Berfaffer hatte bei diefer Schilderung öhnstreitig das verrufene Sordonsfystem im Auge, welches noch im Anfange des Revoluzionstrieges vielfach angewendet wurde, von dem man aber langft ichon abgetommen ift; well man fich burch bittere Erfahrungen von feinen Nachthellen überzeugt bat. Segen die damaligen Anhanger diefes Spftems macht

er & 1926 folgenden derben Quefall:

"Bon ben Generalen gilt, was von allen Standen gilt: man findet weit mehr; mittelmäßige und beschränkte Geister als Genies unter ihnen, und es ift einem beschränkten Ropfe leichter, eine Postenkette zu besehen, die ein ganzes Land zu beden scheint, als eine einzige Stellung aufzufinden, durch welche man es wirklich bedt. Gingebildete, stumpffinnige (indolens) oder wenig manövrirtundige Generale muffen naturlich zusammengesehten Stellungen, deren Beschreibung dem Unwissenden glauben macht, daß sie Alles beden, vor jenen Gentralftellungen den Borzug geben, die

beim erften Unbild biese Bortheile nicht ju gemahren icheinen, aber wirklich beffer find; indem fie die Mittel darbieten, fich aus ihnen ju jeden für bas Schickfal des Feldzuges wichtigen Dunkt bingubewegen."

Der Berfaffer gablt fünf Salle, mo bas Bertheibigungsfoftem in getrennten Abtheilungen, ungeachtet feiner bedeutenden Mängel, bennoch angewendet wird:

- 1.) Im Gebirgstriege; theils wegen des durchschnittenen Bodens, theils wegen der Schwierigteit der Berpflegung.
- 2.) Um eine große Strede Landes burch Befehung aller Jugänge (dehouches), durch welche der Feind eindringen könnte, ju deden. Er versteht folglich hierunter die fogenannten Bertheidigungslinien, das ift, eine Reihe gut haltbarer Posten, die durch jusammenhängende vorliegende Terranhinderniffe, als Fluffe, stelle Gebirgsruden oder Ubsfälle, u. f. w. gedeckt find.
- 3.) Wenn eine Armee, die von mehreren Seiten que gleich bedroht mird, gegen diefe Seiten in getrennten 26. theilungen bergeftalt Front macht, baf fie undurchdringliche Terranbinderniffe oder verschangte oder doch fonft einer quten Bertheidigung fabige Doften zwifden die getrennten Ab. theilpugen nimmt, um auf diefe Art einen großeren , jum Mandvriren geeigneten, inneren Raum für ihre Unterftugungeabtheilungen und Referven einzuschließen, welchen Raum fie nicht durch das Frontmachen gegen mehrere Seiten in jufammenhängender Schlachterdnung geminnen tonnte. Sind berlei Stellungen verschangt und gegen alle Seis ten vermabrt, fo nennt man fie verfchangte Lager, von dennen alfo eigentlich bier die Rede ift; obgleich der Berfaffer, fonderbar genng, diefen Ramen nicht ausspricht, mobl aber als Beifpiel bas berühmte Lager Friedrichs II. bei Bungelwiß, und die verschangten Einien Bellingtone bei Torres Bedras im Jahre 1809 beschreibt; Behtere nach dem Berte Des englischen Oberften Jones.
- 4.) und 5.) Man theilt fic, um den Feind gu veranlaffen, fich auch zu theilen, dann aber entweder durch schnelle Bereinigung mehrerer Abtheilungen ein schwächeres

Rorps bes getheilten Feindes anzugreifen, und ihn bergefialt theilweife zu ichlagen, oder mittels konzentrifchem Burudziehen aller Abtheilungen vor dem verfolgenden Feinde vereint über den noch Getheilten herzufallen.

Der erfte Fall bedingt die Möglichkeit schnellerer Bereinigung als ber Feind; baber die Form der Aufftellung mehr konver gegen den Feind, nie aber konkav senn solle. Im zweiten Falle muffen Terränhinderniffe die einzelnen sich zurücksiehenden Abtheilungen trennen, und sich bis gegen den projektirten Bereinigungspunkt der Abtheilungen erstrecken, damit sich die verfolgenden feindlichen Korps ebenfalls nicht früher vereinigen konnen. Letterer Fall tritt im Gebirge ein, wo sich die durch Bergfüße getrennten Thäler in einem Sanptthale vereinigen.

Der Berfafferhandelt nunin drei Bauptabichnitgen (Articles I. II. III.) in welche bas Rapitel gerfällt, biefe funf Falle ab: im erften von ben gegen mehrere Seiten Front machenden Stellungen, dem einzigen ber fünf Ralle, welde der Tattit angebort, unter der überfchrift: "von den Umftanden, unter melden man eine Bertheibigungs= Aufftellung in getrennter Ordnung nimmt, ohne burch das Terran dagu geno. thigt ju fenn, um fich die Mittel ju verfchaf. fen, gegen mehrere Seiten Front machen gu Fonnen;" im zweiten von der Bertheidigung bes Gebieges und von den Bertheibigungelinien, unter der eben fo breiten überfdrift: "von ben Umftanben, unter melden die Bertheidigungs-Aufftellung in getreunter Dronung durch das Terran vorge forieben ift, oder gebildetwird, um mehrere Puntte gu beden"; "endlich im dritten Abidnitte ben vierten und fünften Sall, unter der überfdrift: "von ben Umftanden, wo man eine Bertheidigunge-Aufftellung in getrennter Ordnung bildet, um bem Beind eine Schlinge ju legen." Das Wefentlichfte des eben fo gedehnten Inhaltes Diefer Abichnitte befteht im Folgenden :

Bei ber Wahl einer gegen mehrere Setten Fronts machenden Stellung ift hauptfächlich auf einen gesicherten Rucksung gegen einen Konzentrirungspunkt zu sehen. — Das foll wohl heißen, ein verschanztes Lager muffe einen verschanzzen Kern (Noyau) haben. — Ferner sey für innere gute Berbindung zum Manövriren und für gehöuse haltbarkeit der zu befestigenden Posten zu sorgen, sich nicht zu sehr auszusdehnen, um das zweite Treffen nicht auslösen zu muffen, — endlich eine gehörige Reserve aufzustellen.

Bei den Bertheidigungelinien folle man 1.) ebenfalls por Muem für die Sicherftellung eines tongentrifden Rud. juges forgen ; 2.) bie befestigten, felbstftandigen Doften gegen jede Übermacht fo lange haltbar berftellen, bis Silfe ankommen kann ; 3.) follen die Doften vom Reinde nicht konnen umgangen werden, er auch diefelben nicht hinter fich Taffen tonnen; 4.) follen diefelben durch Wege verbunden fenn, und eben fo für die, rudmarts an einem Duntte oder an mehreren aufgestellte, Referve eine Berbindungeftrage bergestellt merden, welche mit der Bertheidigungelinie parallel läuft, wenn diefe Linie gerad oder konkav gegen ben Feind ift, und eine Gebne des Bogens bildet, wenn fie eine konvere Geftalt bat. Die Referve folle man nicht auf einmal, fondern in Ubtheilungen, einem angegriffenen Puntte ju Bilfe fenden, weil die feindlichen Ungriffe bloge Scheinangriffe fenn tonnten.

Bei Vertheidigung eines Gebirges folle die Vertheidigungellinie auf den Sauptrucken zu liegen kommen, auf welden die Unterfügungs - Abtheilungen zu stellen maren, mahrend mehr oder minder starke Detaschements auf den gegen
den Feind hin auslaufenden Füßen vorgeschoben, die zwischen ihnen entspringenden Thäler aber frei gelassen wurden. — Dieß kann nur dann gelten, wenn der Rucken sehr gut gangbar ift, außerdem nicht. Überhaupt spricht der Berfasser keine richtigen Ansichten über Gebirgevertheidigung aus. Er will allgemeine Regeln für den Gebirgekrieg sessen, und macht keinen Unterschied zwischen hoch. Mittelund niederem Gebirge: für jedes gelten andere Regeln.

Bas er bieraber noch fagt, brudt feine richtigen Begriffe von ber Gebirgsbildung aus und ift unverftandlich. Go beißt es im S. 1964:") "Fälle, wo man die Bertheidigung eines Bebirgerudens binter einer Ginfattlung fongen. trirt. (!) Benn man die Breite eines Gebirgerudens vertheidigen will. fo Fonzentrirt man feine Bertheidigung binter einer Einfattlung : nicht nur, weil (!) Die Spigen (Der Ruden?) bes gewöhnlichen Gebirges immer bie gangbarften Theile find (?), indem die lebnen der verfchiedenen Bergfuße faft immer in Bejug auf Die Thaler an Steile und Bobe in bem Dafe junehmen, als man fich weiter vom Bauptruden entfernt; fondern auch, meil (!) das Feuer ber im Sattel aufgestellten Truppen und der Artillerie febr oft das gange Thal, oder menigstens den Urfprung der von bier binabziehenden Thaler, wenn fie lang find, bestreicht. -Die Bertheidigung der Bergfuge des Bauptrudens, der fich Diesfeits Der Thaler befindet, melde am Sattel, ben man vertheidigen will, ihren gemeinschaftlichen Urfprung haben, mird wie jene eines Gebirgeruckens bemerkftelligt; fen es, daß man fic auf die blofe Bertheidigung der über-

<sup>\*)</sup> Cas, dans lesquels on concentre la défense d'une chaîne de montagnes derrière un col.

Si on entreprend de désendre la largeur d'une chaine de montagnes, on concentrera sa défense en arrière d'un col. non seulement parce que les sommets des montagnes ordinaires sont toujours les parties les plus praticables, les pentes des diverses contresorts augmentant presque toujours d'escarpement et d'élévation parrapport aux vallées, à mesure qu'ou s'écarte de la chaîne principale, mais encore parce que le feu des troupes et de l'artillerie postées dans un col hattra le plus souvent la totalité ou du moins la tête des vallées, qui en descendent, si elles sont très-longues. La désense des contresorts de la chaîne principale située en deça des vallons qui ont leur commune origine au col qu'on a entrepris de défendre, s'établira comme celle d'une chaîne de montagues, soit qu'on puisse se reduire à désendre des passages, soit qu'il faille défendre les rameaux projetés par un contrefert de la principale chatne.

gange befchrante, ober bag man auch gugleich bie von einem Gebirgefuße bes hauptrudens abgehenden Afte veretbelbigen muffe."

Gben fo unverftandlich ift ber nachfte Paragraph über bie Bertheidigung mehrerer Gebirgeruden, Der Berfaffer wollte damit eingentlich Folgendes fagen :

Dort, wo zu beiden Seiten eines Gebirgsrudens ein That an ihm entspringt, welche zwei Thäler in entgegengesseteter Richtung laufen, ift derselbe gewöhnlich eingefenkt, und hier befinden sich daher die bequemften übergangspunkte über den Rücken. Diese Ginsenkungen sind unter den Namen: Einsattlungen, Sattel, Joch, französisch ools, bekannt. Ist der Gebirgsrucken außerdem sehr steil und längs seiner Schneide nicht gangbar, wie dieß oft im Doch und bisweislen im Mittelgebirge der Fall ist, so sind diese Sättel die einzigen Übergangspunkte für die Truppenkörper, und der Rücken ist durch ihre Befestigung vertheidigt.

Bas aber die Bertheidigung eines Gebirges überhaupt anbelangt, fo tann Diefelbe ftattfinden burd eine Aufftellung 1.) auf den Ausläufen des Gebirges, gegen die feindliche Seite bin, mit Doften in der vorliegenden Cbene; gewöhnlich febr ftart, aber megen ber im Ruden befindlichen Defileen gefährlid, und daber nur im niederen, gangbaren Gebirge, bei mehreren guten Strafen, für ben Rudjug ju empfehlen. 2.) Auf bem Rucken, mit Poften auf den Abfallen und Sugen gegen ben Reind bin. Diefe Aufstellungen find febr gut im niederen oder Mittelgebirge, mo die Ruden gut gangbar. 3.) Dieffeits bes Gebirges im Bauptthale, mit Poften auf dem Ruden, um den Seind beim Beraustreten aus den Thalern angufallen und in die Defileen gurud gu merfen. Diefe Aufftellungen paffen für jedes Gebirge, und haben manche Borguge por ben andern zwei Arten. Im Bochgebirge fann oft bie Befestigung der Daffe und Ginfattlungen und ihre Befegung burch biefe vorgeschobenen Abtheilungen ben Feind gang abfperren. Rur muffen die Unterftugungsabtheilun. gen an ben Bereinigungspuntten der Rudzugelinien, alfo hier im Bufammenlauf ber Thaler, wie es ber Berfaffer febr

Seetird v. Geebeim, Eduard, f. f. Rab. v. Langenau J. R., 3. F. im R. bef. Bolnhoffer, Julins v., Obl. v. Pring Wasa J. R., 8. Rapl, bei Radofferich J. R. detto. Taigon, Joseph Chev., Kapl. v. Pring Emil von Beffen 3. R., & wirkl. Sptm. im R. detto, Claubius, Johann, Dbl. v. betto, g. Rapl. Detto betto. Babling v. Langenauer, Adolph, Ul. v. detto, ge Obl. detto detto. Rirdner, Ferdinand, Rreugmann, Jofeph, F. v. detto. j. Ule. detto detto. D'Ulbinn, Karl, Reumann, Morig, t. E. Rad. v. detto, g. F. betto detto. Görtler Ebler v. Gradenburg, Alois, g. v. Für-ftenmarther J. R., g. Ul. im R. detto. Swirkiewicz, Eduard, erprop. Gem. v. detto, j. F. detto betto. Meg pelszen, Lorenz, Kapl. v. Prinz Bafa J. R., z. wirel. Sptm. im R. detto. Ragy de Galantha, Rajetan, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Ballas v. Sipet, Martin, | 1116. v. betto, j. Obls. Spurid, Paul, betto detto. Turner, Guffav, F. v. detto, z. Uls. Baborszen de Babor, Emerich, f detto detto. Rermpotich, Aurelius, erprop. Felder. v. Radoffevich 3. R., g. B. bei Pring Bafa 3. R. Detto. Mollinary, Anton, Ul. v. Gaint Julien J. R., & Obl. im R. Detto. Hattich, Joseph, Ul. v. Feldspital Nr. 4, bei Saint Julien 3. R. eingetheilt. Paloczy, Ladisl. v., Garbe u. Ul. bei der k. ungr. adel. Leibgarde, bei Bacquant J. R. detto. Torot v. Scentro, Mler. Graf, Dbl. v. Pring Fries drich von Sachfen Rur., j. 2. Rittm. bei Ergb. Joseph Buf. R. bef. Reinach : 2Berth, Maximilian Baron, Ul. v. Pring Friedrich von Sachsen Rur. R., f. Obl. im R. Detto. Baillou, Karl Baron, Rad. v. detto, z. Ul. detto detto. Ruffel, Billiam Chev., Dbl. v. Kronpring Jerdinand Rur. R., j. 2. Rittm. im R. betto. Behmen, Georg v., Ul. v. detto, j. Obl. detto detto. Sidel, Rarl, Rab. v. betto, g. Ul. betto betto. Dw. Joseph Baron, Ul. v. Ignag hardegg Rur. R., g.

Dbl. bei Ergh. Ferdinand Buf. R. betto.

Ullrich, Rudolph, a. Rittm. v. Minutillo Drag. R., g. 1. Rittm. im R. bef.

Repassy, Michael v., Obl. v. detto, z. a. Rittm. detto detto.

Attems, Wilhelm Graf, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Schanza, Eduard, Rad. v. detto, z. Ul. detto detto. Müllner, Michael, 2, Rittm. v. Großh. Tosfana Drag.

Müllner, Michael, 2, Rittm. B. Großb. Tosfana Drag R., f. 1. Rittm. im R. detto. Linna Linnenhurg. Ferd. Baron, Ohl w detto.

Binn v. Binnenburg, Ferd. Baron, Obl. v. detto, g. 2. Rittm. detto detto.

Bepharovich, Rarl Ritter v., Ul. v. detto, z. Obl. dete to detto.

Fugger, hermann Graf, Rad. v. betto, z. Ul. betto betto. Falkenstein, Johann Baron, Drag. R., z. 1. Rittm. Billecz, Karl v., im R. betto.

Bauer Edler v. Abelsbach, Joh., Oble. v. detto, z. s. Condenhove, Biftor Baron, Rittm. detto detto. Bedock, Stephan v., dus. v. detto, z. Oble. detto detto. Friedel v. Friedrichsburg, Franz, Bachtm. v. detto, z. Ul. betto detto.

Somaab, Ferd., erpr. Rorp. v. betto, g. Ul. betto detto. Desfours, Ferdinand Graf, g. Ul. bei Figgerald Che-vaul. R. ernannt.

Bentink, Friedrich Graf, 3. Ul. bei Raifer Duf. R. betto. Bich p v. Bazefonykes, Eduard Graf, Obl. v. Erzh. Ferdinand Duf. R., 3. 2. Rittm. im R. bef.

Bealt, Franz Marquis, Obl. v. Geramb Suf. R., z. 2. Riftm. im R. betto.

Aubin, Rarl, Ul. v. Detto, i. Dbl. betto betto.

Rauch, Georg Baron, Rad. v. betto, z. Ul. betto bettb. Bodony, Frang, Wachtm. v. König von Würtemberg Suf. R., z. Ul. im R. betto.

Biancht, Ferdinand Baron, Ducca bi Cafalanga, 2. Rittm. v. Raifer Nifolaus Suf. R., g. 1 Rittm. im R. betto.

Salavy v. Ofany, Eduard, Obl. v. betto, 3. 2. Rittm. betto detto.

Romlossy, Ludwig v., | Uls. v. betto, z. Obls. detto Betsan ni, Rikolaus, | betto'. Szieben lift, Johann, Kad. v. betto, z. Ul. detto detto. Pinter, Mathias, 2. Rittm. v. König von Preußen hus. R., z. 1. Rittm. im R betto.

Abrahamy, Karl v., Obl. v. betto, g. 2. Rittm. Detto.

Cfunglice, Georg, Ul. v. Ronig von Preugen Buf. R., g. Dbl. im R. bef.

Grega, Janas, Bachtm. v. detto, z. Ul. betto detto. Madaraffp, Barth. v., Ul. v. Raifer Uhl. R., z. Obl. im R. detto.

Matyasovsky, Rudolph, Rad. v. Erzh. Rarl Uhl. R., g. Ul. bei Raifer Uhl. R. detto.

Roppel, Georg, erprop. Gem. v. Raifer Uhl, R., g. Ul. im R. betto.

Rutawina, Michael, Rgte. Rad. v. Oguliner Gr. J. R., g. F. im R. Detto.

Rafta, Karl, Ul. v. walach. illpr. Gr. J. R., z. Obl. im R. detto.

Bokenstein=Rodenegg, Friedr. Graf, Ul. v. Raiser Jäger R., j. Obl. im R. detto.

Petengell, Fridolin Baron, Rad. v. detto, g. Ul. betto betto.

Damranet, Balentin, Sptm. v. 4. Artill. R., q. t. 3.
venezianischen Garnif. Artill. Diftr. gberf.
Trotti, Graf, v. Bivilftande, erhält nachträglich den Rittmeisters-Rarafter.

# Pensionieungen.

Abele v. Lillienberg, Franz Baron, FME. u. Diplofionar zu Agram.

Sanne fart, Frang Ritter v., Obfil. v. Generalquartiermeisterstabe, mit Oberft Kar., und wird als Ujo beim Sofftaat des Bergogs von Modeng angestellt.

Andree, Joseph Goler v., Obstl. v. Rugent; J. R. Göttlich, Florian, Hotm. v. 3. Artill. R., mit Maj. Kar. Lettinger, Joseph, Hotm. v. Raiser J. R.
Bittich, Johann, Hotm. v. Erzh. Rainer J. R.
Hermann, Franz Goler v., Hotm. v. Nugent J. R.
Herment, Karl, Hotm. v. Prinz Emil van Hessen J. R.
Element, Karl, Hotm. v. Prinz Emil van Hessen J. R.
Broch mann, Heinrich, Hopim. v. Bianchi J. R.
Martinis, Balentin, 1. Rittm. v. Minutillo Orag. R.
Barthell, Wilh., 1. Rittm. v. Großb. Tostana Orag. R.
Berscher, Franz, 1. Rittm. v. Fiquelmont Orag. R.
Memethy, Paul, 1. Rittm. v. Rifolaus Hus. R.
Bettele, Johann, Hopm. v. Pontonierbat.
Lonet, Franz, Rapl. v. Trapp J. R.

Cusany, Nicolaus v., 2. Rittm. v. Rronprinz Ferdinand

Sirfd, Johann, Obl. v. Erzh. Ludwig J. M.
Prog. Rarl, Obl. v. Lilienberg J. R.
Claura, Anton, Dols. v. Söldenhofen J. R.
Canali, Franz, Dols. v. Söldenhofen J. R.
Jiden, Joseph, Obl. v. Raiser Rivolaus Dus. R.
Hoch, Loseph, Obl. v. Warasdiner Kreuzer Gr. J. R.
Koch, Ludwig, Obl. v. Raiser Jäger R.
Lanjus-v. Wellenburg, Friedrich Graf, Ul. v. Albert Gyulai J. R.
Biaggioli, Anton, Ul. v. Söldenhosen J. R.
Freywillig, Johann, Ul. v. Fürstenwärther J. R.
Türdischer, Barth., Ul. v. dev a. galig. Lordonsabetheilung.

# Quittirungen

Mattyn's de Alifial, Johann, a. Kittm. v. Gezh. Ferdinand Hus. R.

Mülhens, Heinrich, Obl. v. Kaiser Uhl. R., mit Kar.

Pitsch, Anton. Ul. v. Latour J. R.

Müller, Eduard v., Ul. v. Palombini J. R.

Triebling, Jakob, Ul. v. Palombini J. R.

Barni, Georg v., Ul. v. Kaiser Uhl. R.

Becondo v. Früchtenthal, August, F. v. Christian

Kinsky J. R.

Niederle, Theodor, F. v. Hochenegg J. R.

Londarevich, Joseph, F. v. Trapp J. R.

Balassy, Wolfgang v., F. v. Mariassy J. R.

Gyömöreni, Kaspar v., Ul. v. Armeestand, legt den

Offiziers-Kar. ab.

# Betftotbene.

Shonftein, Friedrich Baron, Maj. v. Plastommando in Benedig. Arziget, Raspar, Optm. v. Gräßer Garulf. Artill. Olestrift.
Aurz, Rarl, Optm. v. Grzh. Karl J. R.
Brambora, Johann, Optm. v. Lupem J. R.
Wagenmann von und zu Poff, Friedrich, Optm. v.
Anton Kinsty J. R.
Floh, Adam, Kapl. v. Erzh. Albrecht J. R.
Borich. Porvath de Zaluta, Paul, 2. Kittm. v.
Geramb Ouf. R. Katone, Ernft, Obl. v. Erzh. Ludwig J. R. Rufsz, Wilhelm v., Obl. v. Mariasip J. R. Ringer, Franz, Ul. v. Erzh. Franz Ferdinand J. R. Grohmann, Erneft, Ul. v. Roubelta J. R. Czarevich, Bastl, Ul. v. Warasdiner Rreuzer Gr. I. R. Besgern, Stephan, Ul. v. Armeeftand. Baaber, Johann, F. v. Deutschmeifter J. R.

# Berbefferungen im fechften Befte 1834.

Seite 336 Beile 3 v. o. ftatt: Mun lies: Mur 14 v. u. fatt: Gartenbelleidungen lies : Schartenbefleidungen 8 v. o. ftatt: jufammengaßt lies: zusammengepaßt

# Im gebnten Befte.

Seite 74 Beile 13 v. o. fatt: anffallendere lies: auffallender g v. o. lies: ber moralifchen und intellet-76 tuellen Rrafte 15 v. o. ftatt: Jahre find Jahre lies: Jahre find daher

### VIII.

Berzeichniß der in den Jahrgangen der östreich= ischen militärischen Zeitschrift 1811 — 1812 zwei= ter Auflage, dann 1813, - ferners in der drit= ten Auflage von 1811, 1812 und 1813, — end= lich 1818 bis einschließig 1834, enthaltenen Aufsage.

# In wissenschaffelicher Orbnung.

Errichtung, Berfaffung, Ausruftung, Bewaffnung, Berforgung, und allgemeis ne tattifibe Husbildung der heere.

über Militärperfaffung und ftebenbe beere. Reue Muflage 1811-1812;

Band, VI. Muffan.

Werden Beere durch den Rrieg beffer oder fchiechter ? 3. 1820; III. g.

über den Ginfluß der militärifchen Gesundheitsbolizei auf den Buftand gleiche mit den gewöhnlichen Infander heere. 3. 1820; VIII. h. I. u. teriegewehren. 3. 1834; VII. h. I. u. — IX. h. II. u. — X. h. I. u. — VIII. h. II. u.

befferung der febenden Beere. 3.1820; XII. 6. III. 2.

Bergleidung ber öftreidischen Waffengattungen mit jenen einiger Rachbarkaaten. 3, 1822; VIII. H. I. U. — X. H. II. U. — XI. H. II. U.

Die f. f. militärifche mediginifche wirurgifche Josephs & Atademis in eines Gebirgspaffes. N. U. 1811 - Pien. J. 1822; XI. H. IV. U. 1812; II. B. III. U.

Uber die Bufammenfegung und

Organifazion eines Rriegsbeeres. 3. 1823; I. p. III. 24.

Uber die Fortbringung der Roche gefdirre im Belde bei dem Bufvolte.

3. 1826; XII. 6. II. A. Bemerfungen über bie fogenann-ten Rayfelgewehre. 3. 1827; III. p. III. M.

über Windbüchfen, gangliche Bes feitigung des Berfpringens ihrer Glas 

mee im Rriege. 3. 1830; VI. S. I. A. Uber Belte. 3. 1833; XI. S. III. A.

Berfuch einer unparteilfchen Bes urtheilung der Robert:Flinte, im Bers

Rriegstung, Strategie, und Saftif.

Uber Gefechte. N. A. 1811-1812; II. **35.** I. u.

über Angriff und Bertheidigung 1812; II. 3. III. 2.

Sattit, Strategie, Kriegewiffens

ichaft, Kriegsfunft. A. A. 1811 -

Bon Umgehungen. M. A. 1811-1812; II. 28. IV. 21.

über Baldgefechte. N. A. 1811-1812; II. B. V. U.

über die Techtart in offener Orb. nung. N. A. 1811 - 1812; II. B. VII. U.

Bon Operationsplanen. D. A. 1811—1812; II. B. X. A.

Bom Rriege und der Rriegefunft. 3. 1813; I. H. U. — II. H. II. A. Uber moralifche und intelleftuelle Musbildung leichter Truppen. 3. 1813; VI. S. I. U.

Die, überfälle. 3. 1813; VI. S.

über ben Gebirgsfrieg, vorguge lich in Binfict auf die Defenfive. 3. 1813; XI. H. U. H. — XII. H. V. U.

: Die Schlachtordnungen ber Alten und Meueren. 3. 1818; VII. S. III. A. Die Strategie und ihre Unmen.

dung auf die europäischen und beuts fchen Staaten im Allgemeinen, und Die füdmeft deutschen Staaten inebes fondere, Bon J. v. X, - 3. 1819; viii. s. ii. a.

Etwas über Waffenübungen. 3.

1820 ; I. S. III: 2.

Aphorismen aus ber Rriegsfunft. 3. 1820 ; VI. H. I. U.

Laftifche Belehrung über den Bes birgefrieg. 3. 1820. IX. S. IV. A.

Welchen Ginfluß fann der Offis gier auf ben Solbaten haben, wenn er benfelben, bem jegigen militaris fchen Beifte Deutschlands gemäß, in fleinen und größeren Abtheilungen bie bu einer Rompagnie richtig auss bilden und für den Rrieg porbereiten mill? - 3. 1821; III. H. III. A.

Aphorismen aus ber Rriegstunft. 3. 1821; V. B. I. M. Bom Gefechte. 3. 1822; III. B.

Ift der fleine Krieg die Schule ber Gelbherren ? - 3. 1822; VII. g. I. A. Uber die Grundfage der Rrieges

fung. 3. 1822; VIII. S. II. A. Bon ben Marichen. 3. 1822; IX. 5.

Die Rriegsfunft in Begiehung auf dieiStaatsfunft. 3. 1822 ; X. B. I. U. Bon ben Stellungen. 3. 1822;

9. III. U.

Uber Diverfionen , Demonfragic nen, und ben Parteientrieg. 3. 1822; XII. 5. II. 21.

Unfichten über Die gerftreute Schlachtordnung. 3. 1822; XII. D. III. U.

Entwurf für die Berfertigung und Benügung ber Plane gur praftifchen Grläuterung mebrerer Theorien ber Rriegefunft 3. 1825 ; IV. D. III. U .-x. 5. IV. U.

über den Turfenfrieg, von bem Beneralmajor Freiherrn von Balens tini. 3. 1825; V. S. I. A. - VI. B.

Beifpiele für bie Benütung ber Plane jur praftifchen Erlauterung mehrerer Theorien der Rriegsfunft. 3. 1826; III. S. III. A.

Sedanten über den Gebirgefrien. 3. 1826; VIII. 5. I. U.

über ftrategifche Freiheit. 3. 1827; VI. S. III. 2. — VII. B. II. 2.

Bon den übergangen über Bluffe. 3. 1829; II. 5. III. 2. — III. 5.

über Waffenübungen. 3. 1829; VIII, H. III. A.

Fernere Beilpiele fürlbie Benüs gung ber Plane jur praftifchen Gre lanterung mehrerer Theorien ber Rriegefunft. 3. 1830 ; IV. S. I. 2.

über das Lager bei Turas 1833. - 3. 1834; II. S. III. A.

Fragmente über die Waffengate tungen im Rriege. J. 1834; IX. B. IL U. — X. D. II. K.

### Infanteria

3been über ben ' Gebrauch ber pite für bas Sufivolf. 3. 1818; V. g. I. A. Noch etwas über die Pife. 3. 1818;

IX. 5. II. U.

Ginige Betrachtungen über ben Gebrauch ber blanten Baffen. 3.

1818; XII. S. III. A. ilber einen Borfchlag gur Ber

theidigung gegen den Maffen . Un. ariff der Infanterie. 3. 1821 ; VI. D.

Freie Betrachtungen über den Ins griff mit'bem Bajonett. 3. 1824; VL 16. II. U.

Uber bie Daffen i bes Bufvolts und deren Gefecht mit der Ravalles 3. 1825; XII. S. II. A. rie. 3. 1826 ; III. S. I. A.

Gingelnes über leichtes Fufivolf.

3. 1831; IX. S. II. U. — X. S. II. U. Der öftreichifche Grengoffigier nach feinen Pflichten und dadurch beding: ten Gigenschaften. 3. 1832; XII. S.

über ben 3med und die Bermen: bung ber Bimmerleute und Schange Beugträger bei den Regimentern. 3.

1833; VIII. S. IV. U.

Etwas über Ruftung und Padung bei bem leichten Fufivolf. 3. 1834; XII. S. IV. A.

IV.

#### Reiterei.

über den Gebrauch der Reitetet im Gefechte, 3. 1818; VI. S. I. U. f. f. Major Freiherrn von Saufer in vallerie in der erften Salfte Des fieb: aufgeftelle Theorie Der Radeten. 3. gebnten Jahrhunderts. 3. 1819; V. S.

über die Bewaffnung der Reis terej. 3. 1819; X. S. II. II.

ilber fcmere und leichte Reiterei.

3. 1820; IX. S. III. U.

Bemertungen eines öftreichifden Ravallerie-Offiziers über den, in der fechften Bortefung über Die Sattif Der Reiterei (vom Gen. Graf Bismart) enthaltenen Grundfan, Die Stellung der Offigiere bei ber Ravallerie betreffend. 3. 1821; VIII. S. III. A.

Bon ber swedmäßigen Art, ein Soldatenpferd abgurichten, und ben Daraus entfpringenden Bortheilen. 3. 1821; XII. 5. III. A.

Gedanten über eine, ber neues Ren Saftif und Bechtart angemeffene, Bewaffnung und Formirung der fcmes 4 ren Reiterei. 3. 1822; I. S. II. A.

Roch einige Ideen über die Bewaff: nung und Formirung der Reiterei. 3. 1822; III. S. III. U.

Die Bermendung der Ravallerie im Rriege. 3. 1822; XI. B. I. M.

und leichte Reiterei, ihre Remontis V. B. III. A. dergleichen Gegenstände. 3. 1823; sofifchen Artillerie & Syfteme jungkt. S. II. A. — XII. S. II. A. eingeführten Anderungen, der bu befe

Uber Die Bewaffnung ber Reiterei. Reiterbestallung des Raifers Rus dolph II. mit Georg Rudolph von Marfchall , auf taufend deutiche ges

rüstete Pferbe, vom 20. Mai 1598. I. 1829; VII. H. IV. A. — VIII. H. VI. A. — X. H. IV. A.

Uber Die Ronfervagion der Milis tärpferde ju ihrer möglichft langen Dienstrauglichfeit. 3. 1833; VIII. S. III. A. — IX. S. II. A. Missellen. Mit besonderer Bes

giebung auf die altefte Befdichte ber Reiterei. 3. 1834. I. S. IV. A. -II. S. VI. A. - III. S. V. U. -IV. B. V. U.

٧.

#### Artillerie.

Bemertungen über bie von bem Befchaffenheit ber deutschen Ras feiner Urtillerie, oder Waffentunde. 1819; II. H. III. A.

Nachtrag ju diefen Bemerkungen. 3. 1819; III. S. VI. A.

Ronig Friedrichs II. Inftrufgion für feing Artillerie. 3.1819; VII. S. III. A. Uber die Grergier: Ubungen ber

Urtillerie. 3. 1820; VI. S. IV. M. Verfuch einer Darftellung ber Urs fachen des fehlerhaften Schiefiens mit Befdugen. 3. 1821; Vl. S. II. M.

Gin artilleriftifch : tattifches Dans derlei. 3. 1822; V. S. II. A.

Uber den Spielraum der Befcutte. J. 1825; IX. S. III. A.

über die Entftebung und die Uh. ficht der beiden, in Franfreich ers fceinenden, swanglofen Beitfdriften : Mémorial de l'Officier du Génie, und Memorial de l'Artillerie. 3. 1826; III. S. II. A.

Uber Die Fragen, welche auf Bers anlaffung des frangofifden Rriegemis nifters den Artillerie : Schulen im Jahre 1823 jur Berathung und Ers örterung vorgelegt worden find. 3. 1826; IV. B. I. A.

Das mabre altdeutsche, oder Rurn: Uphoriftifche Ideen über fchwere berger Urtillerie . Snftem. 3. 1826;

fen Bervolltommnung unternommer nen Arbeiten, und der mefentlichften 3. 1826; V. S. II. A. Gegenftanbe , welche einer nuglis den Untersuchung unterjogen wer. Befeftigungefpfteme, ober: Das Gleich.

Das öfreichifde Ravalleriegefcus, im Bergleiche mit den reitenden Artil lerien anderer Staaten. - 3. 1827; X. S. IV U. - XI. S. IV. U. - XII. 5. II. A.

über Siviers ausgebohrte Rus geln. 3. 1830; V. S. 1. 21.

über die Berwendung der großen Gefdühreferve in den Schlachten. 3. 1831; V. H. II. A.

Betrachtungen über Die Wirfuns gen des Feldgeschüges. 3. 1831; VIII.

ber frangofifchen Belbartillerie. 3. 1832; I. S. II. U.

Über die Feldartillerie-Musruffung. 1832; II. S. II. U. — III. Š.

Die Bomben:Ranonen von Pair. bans. 3. 1833; VIII. H. L. A. K. H. U.

Unfichten von ber Organisation eines Artillerieforps. 3. 1834; X. S. III. A. — XL S. III. A.

#### ٧L

### P Beneralftab und Benie. mefen.

Rortififatorifche Miszellen. 1832; I. H. III. U. Militarifde Brude. 3. 1813; III.

5. III. A. Uber Seftungen, ihre Unlage und

Ruben. J. 1813; IV. S. I. A. Die Beftungen an ber Beichfel, an ber Dber, und an der Gibe. 3.

1813; IX. S. II. 4. Gedanten eines Laien über Die Befestigungefunft. 3. 18:8; IV. S.

Bemerfungen über die Gedanten eines Laien über Die Befeftigungs: funft. 3. 1818; VIII. S. IV. A.

Segen : Bemerfungen. 3. 1818; VIII. H. V. A.

Betrachtungen über die neuere nem Borichlage jur wedmätigen Befestigung. 3. 1820; IV. h. I. U. Bearbeitung einer allgemeinen Rriegss über ben Offizier bes General geschichte. 3. 1820; VII. h. I. U. Wie foll ein mathematisches Lehr,

Aber Befeftigung der fauptftabte.

Einige Grundjuge Des neueren ben tonnten. 3. 1826; VI. B. II. A. gewicht awifchen bem Angreifer und - VII. g. II. A. Bertheibiger. - J. 1827; IV. B.

über Vafibefestigungen. 3. 1832; XII. S. III, u.

Die Musruftung und Bermendung des öftreichifchen Pionniers im Gelde. 3. 1833; IV. S. II. U.

#### VIL.

### Wissenschaftliche Bildung im Allaemeinen.

Wie foll man Rriegsgeschichte über die gegenwärtige Berfaffung Toreiben ? - R. U. 1811-1812; II. B. VIII. A.

Beitrage ju einer Militarbefchreis bung von Dalmatien. 3. 1813; III. 5. II. U.

Beitrage jur Militar:Topographie Ruflands. J. 1813; V. H. II. A. - VII. H. U.

Berfuch einer militarifchen Uberfict der pprenäifchen Salbinfel vordem Ansbruche des gegenwärtigen Rrieges. 3. 1813; X. S. IV. M. - XI. S. I. U. - XII, S. I. U. Militarifche Gedanten über Ber

nedig. 3. 1813; XI. H. III. A. - XII. H. III. U.

Artiftifche Rachricht über die Ere findung und Unwendung bes Steins latpapieres gur Litbographie für mis litarifchen Gebrauch. 3. 1818; VI. S. IV. A. — IX. S. VI. A.

Ideen über Wiffenschaft und Bile bung im Goldatenftande. 3. 1819; I. S. IV. A.

Bon der moralischen Bildung des

Soldaten. J. 1819; V. S. I. U. Rurge Theorie ber Situagions jeichnung. 3. 1819; V. S. VI. 2. über Serbien. 3. 1820; I. g. II. — 11. g. II. U. Die militarifche Aufnahme, ibre

Borguge und Mangel. 3. 1820; Il. я. I. й.

Bemerfungen über die Militate Literatur der neueren Beit, nebft eis

bud far bie bei ben Regimentern ber ben aber ben Strafeffjug von Urab-Rebenden Offigiers . und Radetten. Burgas, fiber Mibos, nach Galat. Schuten befchaffen fenn ? - 3: 1820; 3. 1829; VI. S. I. 21. ູ6. V. a.

über ben militarifchen Gefeu, ichaftston. 3. 1820; X. S. III. 21.

Berfuch über Die Rarafteriftif ber Bochgebirge in militarifcher Bin. ficht. 3. 1821; I. S. II. 21.

Bon den Bebelfen für Opera: gioneplane, oder: von ben topogras phifden, fatiftifden und militaris fchen Memoirs. 3. 1822; IV. S.

Militarifche Befchreibung eines Theiles von Stallen. 3. 1822; IX.

über das Studium der Rriegs: gefdichte. 3. 1823; II. S. II. 21.

Gedanten über die Grhöbung bet Moralität im Rriegestande. 3. 1823; III. H. III. A.

Berfuch jur Musrottung frember, in Die Deutsche Rriegssprache einges ichlichener Borter. 3. 1823; IV. S. 11. u. - v. s. 11. u.

Die neuen mathemathifden Defi-Instrumente des Professors Amici in Modena. J. 1823; VIII. H. V. A.

Betrachtungen über Terrantebre, Lerrantenntniff und Militargeogras phie. 3. 1825; III. H. I. A.

über eine Beurtheilung der Leh: tarifde Rarten und Plane. J. 1833; mannifchen Beidnungsmetbode, im J. II. A. — VII. S. III. A. Bas Rönigreich Griechensand. Et. über eine Beurtheilung der Leb. vom Rriege. 3. 1826; VIII. S. III. U.:

Berfuch einer Fenfiellung ber Wegfaraftere. 3. 1827; XII. S.

Ideen über tragbare Sag : und Racht : Telegraphen. 3. 1828; I. **5.** III. 4.

Berfuch einer Militar . Lopogras phie Bosniens, Rasciens, und der Herzegewina. 3. 1828; VII. 5. 111. A. — XII. 5. 111. A. — XII. 5. 111. A. — XII. g. II. A.

Detail-Bericht ber faif. ruffifden Obersten Lehn und Trusson über den Straffengug von Ruftfchuf, über Soumla, nach Ronfigntinopel, und Darftellung ber Weife, mie breifige bis vierzigtaufend Mann in Diefer Reiches. R. U. 1811-1812; II. B. Richtung geführt werden fonnten. 3. XI. 21. 1829; 1. B. I. 21. Die

Detail . Bericht von eben Denfel- III. 21.

Befdreibung u. Gefdichte ber Dars banellenfcblöffer. 3. 1829; V. S. I. M. Uber die Bilbung und Geftalt ber Felfen. 3. 1830 ; VII. S. I. 21.

Ideen aber die praftifche Musbils dung der Officiere für den Telddienft. 3. 1830; VIII. S. 1. 2.

Wurdigung bes vorhergebenden Muffapes. 3. 1830; XII. S. III. 2. Berfuch einer Militartopographie Mbaniens. 3. 1830; X. S. V. 2. -

XI. S. II. A. "Leer die militärifche' Setbfibits bung: J. 1831; II. H. II. A. — III. H. I. A.

Motigen liber Gibraltar. 3. 1832;

IX. S. I. A. Stigge von Oporto und beffen Unes gegend. 3. 1832; X. H. II. A. -

Militarifde Befdreibung ber uns teren Schelbe. 3. 1832; XII. S. I. 21.

Die Mans. Gine topographische Sting. 3. 1833; I. S. II. A. Die niederfandifchen Poldere. 3. 1833; II. H. II. A.

über Bildung im Militärftande. 3. 1833; III. H. II. A.

Ginige Betrachtungen über milie

ne topographifch : ftatiftifche Gfigge. 3. 1833; V. H. III. A. — VI. H. II. A.

Die Leiftungen ber öffreichifden militarifden Beftfdrift von 1811 bis 1833. — J. 1833; XI. H. IV. U.

3been über bie Bildung einer alle gemeinen Rriegeschule. 3. 1833; XII. H. III. A.

Der Bosporus and Die Dardas nellen. 3. 1834, II. S. I. 21.

### VIII.

### Berfassungen frember Deere.

Militar:Berfaffung bes türfifchen

Die Janitscharen. 3. 1813; IV. 5.

Sifforifche Stige ber ton, fower te osmanifche Militar im Jahre i8ag. bifden Urmee, und überficht ihres . 3. 1831; III. B. IV. U. gegenwärtigen Buffandes. 3. 1818; Militarifche Ginrichtungen ber - IV. S. II. A. 5. III. A. –

Uber die in Ruftand neu gu er. eldtenben Soldatenfdulen. 3. 1818;

VII. 5. VI. A.

Darftellung ber Streitfrafte Ruflands mabrend bes Rrieges von 1812 ichen Gidgenoffenicaft. 3. 1834; II. bis 1815, und ihrer bisherigen Res S. IV. M. dutzion. 3. 1818; XI. S. III. 21.

fenwärtige preufifche Militar , Bers faffung. 3. 1819; I. B. III. A.

Die Militar . Roloniffrung Ruffand. 3. 1819; III. S. II. A.

Btiefe aus Burtemberg über bie neue Organifagion ber ton. murtems bergifchen Urmee. 3. 1819; IV. S.

Berichtigungen ju ben vorftebenben Briefen. 3. 1819 ; XII. S. IV. U. Stige ber ton. fachfifden Militars Berfaffung. 3. 1819; V. S. II. 2.

Die ruffifche Armee. 3. 1819

Berüdfichtigungen bei Errichtung ber deutschen Bundesarmee. 3. 1819; XII. g. III. U.

Uber bie fpanifchen Guerillas. 3.

1821; I. S. IV. A.

Organisazion und Ginrichtung ber fon, preufischen Armes. 3. 1821; 11. 6. III. A.

Uber den fon. frangofifchen Be-Aeralftab. 3. 1821; IV. S. III. 21.

Stigge der fon. danifchen Urmee.

3. 1822; III. 9. V. U. Uber ben Rofafen, und beffen Brauchbarteit im Felbe. 3. 1824; IX.

in Oftinbien, feine Rriegsmacht und 1278. - 3, 1822; I. g. III. 21. - II. Rriegführung. 3, 1829; IX. g. I. g. II. 21. Rriegführung. J. 1829; IX. H. I. U. — X. H. I. U. — XI. H. II. U. — XII. H. III. U.

Die Blotten der europäischen Stag: ten. 3. 1831; I. S. V. A.

Schilderung ber frangofifchen Mr: met. 3. 1831; I. S. V. A.

Schilderung ber perfifchen Armee. 3. 1831; I. S. V. U.

Schilderung ber nordamerifanis fcen Urmee. 3. 1831; II. S. V. U.

Schilderung ber preufischen Urs mee. 3. 1831; H. B. V. A.

Militarifche Ginrichtungen ber Prafidentichaft von Griechenland. 3. 1831 ; IV. H. IV. A.

Die fontalich fachfifche Urmee. 3. 1832; I. . V. U.

Militarverfaffung ber fcmeigeris

Die Militarverfaffung bes beuts Rotigen über die frühere und ge- fchen Bundes. 3. 1834; VI. S. III. 2.

#### İX.

### Rriegsgefdicte.

#### (3ª dronologifder Dronung.)

Rurge überficht bes zweiten punis fcen Rrieges bis nach ber Schlacht bei Canna. 3. 1825 ; III. g. II. 2. . IV. S. II. a.

Die Schracht bei Cafilinum 554.

J. 1830 ; X. H. U. U. Schlachten in den Gegenden um Bien: t. Sieg der Ungern über Lude wig das Rind, Ronig ber Deutschen, bei Theben an ber March, im Mus guft 907. - 2. Die Schlacht an ber Leitha, und ber Sall bes letten Babenbergers, Friedrichs II., am 15. Juni 1246. - 3. Die Schlacht an ber March bei Rroiffenbrunn, awis fchen ben Ronigen Bela IV. von Une gern und Ottofar von Bobmen, am 12. Juli 1260. - 4. Der Rampf Rus boiphs bon Sabsburg, Ronigs der Deutschen, gegen Ottofar Ronig von Böhmen, in den Jahren 1276-1278, Stigge ber Entfiehung und bes und Rubolphs Gieg an ber March Bachsthumes bes brittlichen Reiches bei Gtillfrieb, am 26. August

> Die Groberung Conftantin o. pels durch die Lateiner, im Jahre 1204. — J. 1828; IV. S. V. A. — V. S. V. A. — VI. S. III. A.

Die Schlacht bei Ereen 1346. -

J. 1830; V. S. III. A. Der Rrieg um Chiogga, wischen Benedig und Genua, in den Jahren 1378—1381. — J. 1823; X. H. III. U. — XI. H. III. U. — XII. H. III. U.

Die Soladt bei Barna, am Bemerfungen über Das regulirs 10. Rovember 1444, nebft einer Stige der Türkenkriege von 1437—1444. — Ersbergog Albrecht von Offreich. J. J. 1826; X. H. U. — XI. H. U. J. 1830; III. H. I. U. — IV. H. II. U.

Der Rampf bei Barleta gwifden Dreigebn Statienern und breigebngrans 1598 gegen Die Turten : 1) Der Ubers jofen, im Jahre 1503. - 3. 1824; III. fall auf die Befte Gjetfard , nebft g. III. u.

DieBelagerung von Pabuaburch Raifer Maximilian I., im Jahre 1509.
— 3. 1828; I. D. VII. U. — III. D. IV. a.

Reun Rriegsfgenen aus ben Belb: gugen i5:6-1528 gwifden Ungern und Burten. 3. 1830 ; 1. g. l. A. - 111. 6. 111. A.

Der Feldjug ber Raiferlichen in ben Dieberlanden und in Franfreich 1521. — 3. 1832; IV. S. II. U.

Der Beldzug der Raiferlichen und Englander in der Piccardie 1522. -J. 1832; IV. H. II. U.

Feldjug der Raiferlichen und Eng. lander in der Piccardie 1523. - 3. 1832; V. S. II. U.

Beldjug der Raiferlichen in Burgund und in der Champagne 1523.

3. 1832; V. S. II: 21. Die Schlacht bei Pavis am 24. Bebr. 1525. — 3. 1825; I. g. II. A. — II. g. II. U.

Die Bertheidigung von Guns ger gen Gultan. Soliman, im Jahre 1532.

J. 1828; I. H. IV. A. Die Buge bes Unbreas Doria, UD: mirals Raifers Rari V., nach M or ea feld 1631. — 1532—1533. — 3. 1828; XU. G.III. U. II. B. XIII. U.

Lagebuch der Expedition Raifers Rart V. gegen Lunis im Jahre menter ju Mahrifche Eribau, im Marg 1535. — 3. 1819 ; III. B. V. A. — 1645. — 3. 1818 ; I. B. V. A. IV. S. IV. U.

Raifers Rarl V. Bug nach Algier 1541. — J. 1830; VI. S. II. 2£.

Brinis Bertheidigung in Gil geth, nebft einer Stigge ber felb. güge 1564 — 1567 gegen bie Türten. — 3. 1827; V. H. III. A. — VI. H. IL A. — VII. H. IV. U.

Der Entfas von Pallota 1566. - 3. 1818; IV. 9. V. II. Gleichzeitiger Originalbericht über

bie Begebenbeiten des Eurfenfries ges in den Sabren 1592 und 1593. - 3. 1821; XH. g. IV. 21.

Arbres im Frühiabre 1596 burd ben euccoli im polnifchen Rriege, van

Die Belagerung und der Hall von Die Eroberung von Raab durch Con fie fit no pel unter Conftans ben Feldmarschaft Abolph Freiherrn in IX. im Jahre 1453; — 3. 1824; von Schwarzenberg, am 29.: Mitg XII. h. l. A.

Rriegsfgenen aus dem Teldjuge Überfallen auf turtifche Rorps bei Roppann, bei Grlau, und in der Buls garer; = 2) bes Seldmarfcalls Idolph Freiherrn v. Schwarzenberg Unters nehmung auf Stublweiffenburg ; -3) mifilungenet Überfall der Türfen auf bas Schloß zu Waizen; - 4) Befechte bei Baboltfa und bei Gjigeth; - 5) Bug ber ungrifden Breifdaren gegen die Turfen, im Juni; - 6) ber pinterhalt bei Lugos. - 3. 1829 III. g. 14. 2

gen bie Geften Dotts, Geftes, Cios fato, Palleta und Befprim, im Juli und Auguft; - 8) Gefechte in Rroas jien. - 3. 1829; XI. B. IV. M.

Die Bertheidigung von Großmari bein burd Deldior v. Redern i5981

- 3. 1829; VI. 5. II. A. Die Belagerung von Ofen burch ben Erbergog Mathias 1598. — 3. 1829; XII. B. I. 22. Die Belbzüge 1601 und 1602 ber

v. h. 11. A.
Die Schlacht von Breitens
felb 1631; — R. A. 1811 — 1812;

Uberfall breier fowedifder Regie

Die Schlacht bei Busmarshaus fen, am it. Mai 1648. (In einer neine gleichzeitiger Deiginals Schreis ben.) - 3. 1819; 1. 5. II. U. Babiere aus Ballen feins

Madlaffe, und fonftige Originalien aus dem dreisigiädrigen Rriege: N. U. 1813 – 1812; II. B. XIL U.; dann J. 1813; IV S. IV. U.; — 3. 1819; II. g. IV. U. Die Bertheibigung und ber Sall

von Montmed p, im Jahre 1657. - 3. 1828; I. h. L M. Bericht über bie Operagionen ber

Die Groberung von Calais und faiferlichen Urmee unter Dontes

Der. milit. Beitich. IV. 1834.

Cfunglice, Georg, Ul. v. Ronig von Preugen Buf. R., b.bl. im R. bef.

Grega, Janaz, Wachtm. v. detto, z. Ul. detto detto. Madaraffp, Barth. v., Ul. v. Raifer Uhl. R., z. Obl. im R. detto.

Matyafovsky, Rudolph, Rad. v. Ergh. Karl Uhl. R., g. Ul. bei Raifer Uhl. R. betto.

Röppel, Georg, erprop. Gem. v. Raifer Uhl, R., g. Ul. im R. Detto.

Rafka, Karl, Ul. v. walach. illpr. Gr. J. R., z. Obl. im R. detto.

**B**okenstein-Rodenegg, Friedr. Graf, Ul. v. Kaiser Jäger R., j. Obl. im R. detto. Dekensell Fridolin Baron, Lad v detto. 1 Ul. detto

Petengell, Fridolin Baron, Rad. v. detto, g. UI. betto, betto.

Samranet, Balentin, Spim. v. 4. Artill. R., q. t. 3. venezianischen Garnif. Artill. Diftr. gbers. Trotti, Graf, v. Bivilftande, erhält nachträglich den Ritte meistere-Rarafter.

# Pensionirungen.

Abele v. Liffienberg, Franz Baron, FME. u. Diplofionar zu Agram.

Bannetart, Frang Ritter v., Obfil. v. Generalquartiere meifterftabe, mit Oberft Kar., und wird als Ujo beim Sofftaat des herzogs von Modeng angestellt.

angestell.
Andree, Joseph Goler v., Obstl. v. Nugent; J. R.
Göttlich, Florian, Hpfm. v. 3. Urtill. N., mit Maj. Kar.
Lettinger, Joseph, Hptm. v. Kaiser J. R.
Wittich, Johann, Hptm. v. Erzh. Rainer J. R.
Hermann, Franz Edler v., Hptm. v. Nugent J. R.
Clement, Karl, Hptm. v. Prinz Gmil van Pessen J. R.
Eroch mann, Heinrich, Hpfm. v. Bianchi J. R.
Martinik, Balentin, 1. Rittm. v. Winutillo Drag. R.
Barthell, Wilh., 1. Rittm. v. Großh. Toskana Drag. R.
Gerscher, Franz, 1. Rittm. v. Fiquelmont Orag. R.
Nemethy, Paul, 1. Rittm. v. Nikolaus Hus.
Wettele, Johann, Hptm. v. Pontonierbat.

Lonek, Franz, Rapl. v. Trapp J. R. Sufann, Nikolaus v., 2. Rittm. v. Rrouprinz Ferdinand Kür. R. Sirfd, Johann, Obl. v. Erzh. Ludwig J., R. Prog, Rari, Obl. v. Lilienberg J. R. Clauxa, Anton, delle v. Soldenhofen J. R. Canali, Franz, delle, v. Soldenhofen J. R. Ara, Johann v., Obl. v. Raifer Rikolaus Hul. R. Hide, Joseph, Obl. v. Warasbiner Areuzer Gr. J. R. Roch, Ludwig, Obl. v. Raifer Jäger R. Lanjus v. Wellenburg, Friedrich Graf, Ul. v. Albert Gyulai J. R. Biaggioli, Anton, Ul. v. Soldenhofen J. R. Freywillig, Johann, Ul. v. Fürstenwärther J. R. Türdicher, Barth., Ul. v. dev a. galiz. Aordoneabtheilung.

# Quittirungen.

Mattyn's de Alistal, Johann, a. Kittm. v. Erzh. Ferdinand Hus. R.
Mülhens, Heinrich, Obl. v. Raiser Uhl. R., mit Kar.
Pitsch, Anton. Ul. v. Latour J. R.
Rüller, Eduard v., Ul. v. Palombini J. R.
Triebling, Jakob, Ul. v. Palombini J. R.
Barni, Georg v., Ul. v. Raiser Uhl. R.
Fecondo v. Früchtenthal, August, F. v. Christian
Rinsky J. R.
Nieberle, Theodor, F. v. Hochenegg J. R.
Londarevich, Joseph, F. v. Trapp J. R.
Balassy, Molfgang v., F. v. Mariassy J. R.
Gyömöreyi, Raspar v., Ul. v. Armeessand, legt den
Offiziers-Rar. ab.

# Betftotbene.

Shonftein, Friedrich Baron, Maj. p. Plagtommando in Benedig. Regizet, Raspar, Sptm. v. Gräßer Garnis. Artist. Dissirift. Rurz, Rarl, Sptm. v. Grzh. Rarl J. R. Brambora, Johann, Sptm. v. Lupem J. R. Wagenmann von und zu Poff, Friedrich, Sptm. v. Anton Rinsty J. R. Floh, Abam, Rapl. v. Erzh. Albrecht J. R. Vorich. Porvath de Zaluta, Paul, 2. Rittm. v. Geramb Dus. R. Katour, Ernft, Obl. v. Erzh. Ludwig J. A. Kufsz, Wilhelm v., Obl. v. Mariasp J. A. Ringer, Franz, Ul. v. Erzh. Franz Ferdinand J. A. Grohmann, Ernest, Ul. v. Koubelfa J. R. Czarevich, Bastl, Ul. v. Warasdiner Areuzer Gr. J. R. Leszerp, Stephan, Ul. v. Armeestand. Baader, Johann, F. v. Deutschmeister J. R.

# Berbefferungen im fechften Befte 1834.

Seite 336 Zeile 3 v. o. ftatt: Run lies: Rur

339 , 14 v. u. ftatt: Gartenbekleidungen lies: Schartenbekleidungen

168: Schartenbekleidungen

343 , 8 v. o. ftatt: zusammengaßt lies: zusammengepaßt

# Im gebnten Befte.

Seite 74 Zeile 23 v. o. statt: auffallendere lies: auffallender " 76 " 9 v. o. lies: der moralischen und intellettuellen Kräfte " 78 " 15 v. o. statt: Jahre sind Jahre lies: Jahre sind daher

### VIII.

Berzeichniß der in den Jahrgangen der öftreich= ischen militarischen Zeitschrift 1811 — 1812 zwei= ter Auflage, dann 1813, — ferners in der drit= ten Auflage von 1811, 1812 und 1813, — end= lich 1818 bis einschließig 1834, enthaltenen Aufsate.

# In wissenschaffelicher Ordnung.

Errichtung, Berfaffung, über die Fortbringung der Roch, Ausrugung, Bewaffnung, gefcirre im Felde bei bem Jugvolte. Berforgung, und allgemeis 3. 1826; XII. g. II. U. ne taftifche Ausbildung Bemerfungen über die fogenannen Raufelaewebre. 3. 1827; III. der heere.

über Militarperfaffung und fteben-Beere. Reue Muflage 1811-1812; Band, VI. Muffag.

Uber Militarverfaffungen. 3abr: b. III. 2.

ggng 1819; I. & I. U. - II. S. II. U. Werben heere durch ben Krieg mee im Kriege. J. 1830; VI. H. I. I. I. (Freder fchiechter? J. 1820; III. H. Uber Belte, J. 1833; XI. H. III. I. Bersuch einer unparteilschen Bes beffer oder falechter ? 3. 1820; III. B.

über den Ginfluß der militarifden Gefundheitspoliget auf den Buftand der heere. 3. 1820; VIII. h. I. u. - IX. h. II. u. - X. h. I. u. Ginige Betrachtungen über Bers

befferung der fiebenden Beere. 3.1820; XII. g. III. U.

Die f. f. militarifche mediginifche

Uber die Bulammenfegung und

ten Rapfelgewehre. 3. 1827; III.

9. III. X. über Windbüchfen, gangliche Befeitigung bes Berfpringens ibrer Glas über Berpflegung ber Beere. Neue ichen, und Univendung diefer Baffe Muffage 1811-1812; II. B. IX. A. gum Rriegsgebrauche. 3. 1829; III.

über die Gubfiftengmittel einer Ur-

urtheilung der Robert-Flinte, im Bergleiche mit ben gewöhnlichen Infanteriegewehren. 3. 1834; VII. 6. I. u. – viil s. ii. u.

Rriegstunft, Strategie, und Saftif.

Uber Wefechte, M. H. 1811-1812;

über Ungriff und Bertheidigung wirurgifche Josephs altademie in eines Gebirgspaffes. N. U. 1811 -Sattit, Strategie, Kriegewiffen,

icaft, Kriegsfunft. A. A. 1811 -Bon Umgehungen. M. M. 1811

1

1812; II. 25. IV. X.

über Baldgefechte. R. M. 1811-1812; II. B. V. A.

über die Fechtart in offener Orbe nung. N. A. 1811 — 1812; IL B.

Bon Operationsplanen. I. A. 1811-1812; II. B. X. A.

Bom Rriege und ber Rriegefunft. 3. 18:3; I. H. H. W. — II. H. II. A. Uber moralifche und intelleftuelle Musbildung leichter Truppen. 3. 1813;

VI. S. I. A. Die, überfälle. 3. 1813; VL D.

ш. и. Uber ben Gebirgefrieg, vorjuge lich in Binficht auf die Defenfive. 3. 1813; XI. 5. IL X. — XIL 6. ¥. 1.

Die Chlachtordnungen ber Alten und Meueren. 3. 1818; VII. S. III. A.

Die Strategie und ihre Unwen. Dung auf die europäischen und deuts fchen Staaten im Allgemeinen, und Die füdmeft deutschen Staaten insbes fondere. Bon 3. v. X, — 3. 1819; VIII. S. II. U.

Etwas über Baffenübungen. 3. 1820; I. S. III. X.

Uphorismen aus ber Rriegsfunft. 3. 1820 ; VI. H, I. A.

Lattifche Belehrung über den Ges birgefrieg. 3. 1820, IX. S. IV. U. Belden Ginfluß fann ber Offis

gier auf den Soldaten haben, wenn er benfelben, bem jegigen militaris ichen Beifte Deutschlands gemäß, in fleinen und größeren Abtheilungen bis ju einer Rompagnie richtig auss bilden und für ben Rrieg vorbereiten mill? - 3. 1821; III. 5. III. A.

Aphorismen aus der Rriegsfunft. 3. 1821; V. S. I. A. Bom Gefechte. 3. 1822; III. S.

II. U.

3ft ber fleine Rrieg Die Schule ber Gefoherren ? - 3. 1822; VII. S. I. U. über die Grundfape ber Rrieges

funft. 3. 1822; VIII. S. II. M. Bon ben Marfchen. 3. 1822; IX. S.

Die Rriegsfunft in Begiebung auf dieiGtaatsfunft. 3. 1822 ; X. B. I. U. Bon ben Stellungen. 3. 1822; x. s. 111. u.

Uber Diverfionen , Demonfragio nen, und ben Parteientrieg. 3. 1822; XII. 5. II. 2.

Unfichten über bie gerftreute Schlachtordnung. 3. 1822; XII. B.

III. A.

Entwurf für die Berfertigung und Benühung ber Plane jur praftifden Grläuterung mehrerer Theorien ber Rriegefunft. 3. 1825 ; IV. D. III, 2.-

X. 5. IV. U. über ben Eurfenfrieg, von bem Generalmajor Freiherrn von Balens tint, 3. 1825; V. S. L. A. — VI. S. 111. U.

Beifpiele für Die Benügung ber Plane gur praftifchen Erlauterung mehrerer Theorien der Rriegsfunft. 3. 1826; III. S. III. U.

Bedanten über ben Gebirgetries. 3. 1826; VIII. 5. I. A.

über frategische Breibeit. 3. 1827; VI. S. III. 2. — VII. S. II. 2. Bon den übergangen über Füffe. 3. 1829; H. S. HI. A. — III. S.

1. U. über Waffenübungen. 3. 1829;

VIII, H. III. A. Fernere Beifpiele für! Die Benus

Bung der Plane jur praftifchen Gre lanterung mehrerer Theorien Rriegefunft. 3. 1830 ; IV. S. I. M.

über das Lager bei Turas 1833. -3. 1834; II. S. III. A. Fragmente über Die Baffengate tungen im Rriege. 3. 1834; IX, B. IL &. - X. B. IL &

### III,

### Infanteria

3been über ben ! Gebrauch ber Dite für bas Sufivolt. 3. 1818; V. 5. I. U. Noch etwas über die Pife. 3. 1818;

5. II. 21.

Ginige Betrachtungen über ben Gebrauch ber blanten Baffen. 3. 1818; XII. S. III. A.

ilber einen Borfchlag jur Ber theibigung gegen ben Daffen : Un. griff ber Infanterie. 3. 1821 ; VI.B. IV. U.

Greie Betrachtungen über den Ans griff mit'dem Bajonett. 3. 1824; VL 15. II. U.

uber bie Maffen ? bes . Bufvolts und beren Gefecht mit der Ravalles

rie. 3. 1826 ; III. S. I. A. Gingelnes über leichtes Bufvolf.

3. 1831; IX. S. II. A. — X. S. II. A. Der öftreichifde Grenjoffigier nach feinen Pflichten und dadurch bedings ten Gigenschaften. 3. 1832; XII. S.

über ben 3med und die Bermen: bung ber Bimmerleute und Schange geugträger bei den Regimentern. 3.

1833; VIII. S. IV. U.

Etwas über Ruftung und Padung bei dem leichten Bufivolf. 3. 1834; XII, S. IV. A.

IV.

#### Reiterei.

pallerie in der erften Salfte Des fieb: gebnten Jahrhunderts. 3. 1819; V. S.

über die Bewaffnung der Reis

terei. 3. 1819; X. S. II. A. Uber fcmere und leichte Reiterei.

3. 1820; IX. S. III. U.

Bemertungen eines öftreichifden Ravallerie-Offiziers über ben, in der fechten Bortelung über die Tattit Der Reiterei (vom Gen. Graf Bismart) enthaltenen Grundfat, Die Stellung ber Dffigiere bei ber Ras vallerie betreffend. 3. 1821; VIII. H. III. A.

Bon ber zwedmäßigen Art, ein Soldatenpferd abjurichten, und ben Daraus entfpringenden Bortheilen.

3. 1821; XII. H. III. A.

Bedanfen über eine, ber neues Ren Saftif und Bechtart angemeffene, Bewaffnung und Formirung der fcme: a ren Reiterei. 3. 1822; I. S. II. U.

Noch einige Ideen über die Bewaffs nung und Formirung der Reiterei. 3. 1822; III. S. III. A.

Die Bermendung ber Ravallerie im Rriege. 3. 1822; XI. B. I. M.

Uphoriftifche Ideen über fcmere berger Urtillerie . Spftem. 3. 1826; und leichte Relterei, ihre Remonti: V. S. III. I. eung, Bufammenwirfung, und andere 'Erlauterte überficht ber im fran-XI. 5. 11. 21. - XII. 5. 11. 21.

über Die Bewaffnung ber Reiterel. 3. 1825; XII. H. II. II.

Reiterbestallung des Raifers Rus botph II. mit Georg Rubolph von Maricall, auf taufend deutiche ges rüstete Pferbe, vom 20. Mai 1598. 3. 1829; VII. H. IV. A. — VIII. H. VI. A. — X. H. IV. A.

über die Ronfervagion der Milis tärpferde ju ihrer möglichft langen Dienstrauglichfeit. 3. 1833; VIII. S. III. M. — IX. S. II. M.

Misjellen. Mit befonderer Bes siehung auf die attefte Gefchichte ber Reiterei. 3. 1834. I. S. IV. 21. — II. S. VI. 21. — III. S. V. 21. — IV. B. V. U.

V.

#### Artillerie.

fiber ben Gebrauch ber Reitetel Bemertungen über die von bem im Gefechte. 3. 1818; VI. S. I. U. F. F. Major Freiherrn von Saufer in Beschaffenbeit ber deutschen Ras feiner Artillerie, ober Waffentunde, aufgestellte Theorie der Radeten. 3. 1819; II. S. III. A.

Nachtrag ju diefen Bemerfungen.

3. 1819; III. S. VI. U.

Ronig Friedrichs II. Inftruffion für feing Urtillerie. 3.1819; VII. S. III. A. Uber die Grergier : Ubungen ber Urtillerie. 3. 1820; VI. S. IV. A.

Berfuch einer Darftellung ber Urs fachen des fehlerhaften Schiefiens mit Befdugen. 3. 1821; VL S. II. U.

Gin artilleriftifch : taftifches Dans cerlei. 3. 1822; V. S. II. M.

über ben Spielraum der Befduse. J. 1825; IX. H. III. A.

Uber die Entftebung und die Mas ficht der beiden, in Granfreich ers fdeinenden, swanglofen Beitfdriften : Mémorial de l'Officier du Génie, und Mémorial de l'Artillerie. 3. 1826; III. S. II.'A.

Uber Die Fragen, welche auf Bers anlaffung des frangofifden Rriegemis nifters den Artillerie : Schulen im Jahre 1823 gur Berathung und Ers orterung vergelegt worden find. 3. 1826; IV. S. I. M.

Das mabre altdeutsche, oder Murn:

bergleichen Gegenstände. 3. 1823; Bofifchen Urtillerie . Softeme jungt XI. G. II. A. eingeführten Underungen, der bu befe

fen Bervollfommnung unternommes fen Bervollfommnung unternommes | Aber Befestigung ber hauptftabte. nen Arbeiten, und ber wefentlichften 3. 1826; V. S. II. A.

Das öftreichifde Ravalleriegefdus, im Bergleiche mit den reitenden Artile lerien anderer Staaten. - 3. 1827; X. H. IV A. — XI. H. IV. A. — XII. S. II. X.

über Siviers ausgebohrte Rus gein. 3. 1830; V. B. I. 2.

Uber die Berwendung der großen Gefdügreferve in den Schlachten. 3. 1831; V. H. II. A.

Betrachtungen über Die Birfuns gen des Feldgefcunges. 3. 1831; VIIL 5. II. a.

Uber die gegenwärtige Berfaffung ber frangofifden Beldartillerie. 3. 1832; I. S. II. A.

über die Beldartillerie-Mustuftung. 1832; IL. B. II. A. — III. Š.

Die Bomben:Ranonen pon Pairs bans. 3. 1833; VIII. H. L A. X. H. II. A.

Unfichten von der Organisation

P Generalftab und Genie. mefen.

Fortififatorifche Miszellen. 1832; I. S. III. U. Militarifche Brude. 3. 1813; III.

über Teftungen, ihre Anlage und Rugen. J. 1813; IV. B. I. A.

5. III. A.

Die Beftungen an ber Beichfel, an ber Dber, und an ber Gibe. 3. 1813; IX. H. U.

Gedanten eines Laien über Die Befestigungefunft. 3. 1818; IV. S.

Bemerfungen über die Bedanfen eines Laien über die Befeftigungs: funft. 3. 1818; VIII. 5. IV. 2.

Gegen . Bemertungen. 3. 1818; VIII. H. V. A.

Rabes. 3. 1826; U. S. II. A.

Gegenftande, welche einer nublis Ginige Grundzuge bes neueren den Untersuchung unterzogen wer- Befetigungsspfiftems, ober: das Gleiche wischen bem Angerifer und Wertheibiger. — 3. 18a7; IV. B. III. A.

über Pafibefestigungen. 3. 1832; XII. H. III, U.

Die Ausruftung und Bermendung des öftreichifchen Pionniers im Gelde. 3. 1833 IV. S. II. 21.

#### VIL.

Biffenfcaftliche Bilbung im Mllgemeinen.

Wie foll man Rriegsgeschichte Toreiben ? - N. U. 1811-1812; II. B. VIII. A.

Beitrage ju einer Militarbefdreis bung von Dalmatien. 3. 1813; III. 5. II. A.

Beitrage jur Militar:Topographie Ruflands. 3. 1813; V. S. II. 26. -VII. S. II. A.

Berfuch einer militarifchen Uberfict der pprenäifden Salbinfel voreines Artillerieforos. J. 1834; X. S. dem Ausbruche des gegenwärtigen Rrieges. J. 1813; X. H. IV. U. — XI. H. IV. U. — XI. H. L. U. — XII. H. L. U.

Militarifche Bedanten über Benedig. 3. 1813; XI. 5. III. 2. - XII. 5. III. 2.

Artiftifche Nachricht über die Gr. findung und Unwendung bes Steins latpapieres jur Lithographie für mie litarifchen Gebrauch. 3. 1818; VI. B. IV. U. — IX. B. VI. U.

Ideen über Wiffenschaft und Bils bung im Solbatenftande. 3. 1819; I. S. IV. A. Bon ber moralifden Bildung Des

Solbaten. J. 1819; V. S. I. M. Rurge Epeorie ber Situagions geichnung. 3. 1819; V. g. VI. A. über Gerbien. 3. 1820; I. g. II. A. — II. g. II. A.

Die militarifche Mufnahme, ibre Borguge und Mangel. 3. 1820; II.

Ŋ. I й. Bemerfungen über die Militars Literatur der neueren Beit, nebft eis Betrachtungen über Die neuere nem Borichlage jur zwedmäßigen Befestigung. 3. 1820; IV. S. I. A. Bearbeitung einer allgemeinen Rrieges über ben Offizier Des General geschichte. 3. 1820; VII. 5. I. A. Die foll ein mathematifches Lebr: buch far bie bei den Regimentern ber ben aber ben Strafeffang von Urabe ftebenden Offigiers : und Radetten. Burgas, über Midos, nach Galas. Schulen beschaffen fenn? - 3. 1820; 3. 1829; VI. B. I. 21. \_6. V. 21.

über ben militarifchen Befeus

fcafteton. 3. 1820; X. S. III. A. Berfuch über Die Rarafterifif ber Bochgebirge in militarifcher Bin-

ficht. 3. 1821; I. S. II. U.: Bon den Bebelfen für Operas gioneplane, oder: von ben topogras philden, ftatistifden und militaris fchen Memoirs. 3. 1822; IV. S. II. U.

Militarifche Befdreibung eines Theiles von Italien. 3. 1822; IX. 9. yı. u.

über das Studium ber Kriegs: gefcichte. 3. 1823; II. S. II. A. Bedanten über die Erhöhung ber

Moralität im Rriegsftande. 3. 1823; III. s. III. a.

Berfuch jur Musrottung frember, in die deutsche Rriegesprache einges ichlichener Borter. 3. 1823; IV. S. II. I. - V. S. II. U.

Die neuen mathemathischen Defi-Inftrumente des Professors Amici in Modena. J. 1823; VIII. S. V. A. Betrachtungen über Terrantebre,

Terranfenntnif und Militargeographie. 3. 1825; III. g. I. 21.

über eine Beurtheilung ber Lebs mannifden Beidnungemethode, im ameiten Theile von Batentinis Lebre vom Rriege. 3. 1826; VIII. S. III. A.1

Berfuch einer Fefifiellung ber Wegfaraftere. 3. 1827; XII. S.

Ideen über tragbare Lag und Racht : Telegraphen. 3. 1828; I. H. III. A.

Berfuch einer Militar . Lopogras phie Bosniens, Rasciens, und der herzegewina. 3. 1828; VII. H. 111. A. — XII. H. X. — XI. H. A. — XII. A. — XII. S. 11. 21.

Detail.Bericht ber faif. ruffifden Oberften Lehn und Truffon über ben Straßenzug | von Ruftfchuf, über Soumla, nach Ronftantinopel, und Darftellung der Weife, mie dreifige bis vierzigtaufend Mann in diefer Reiches. R. A. 1811-1812; II. B. Richtung geführt werden konnten. 3. 1829; f. D. I. A.

Detail . Bericht von eben Denfele III. U.

Befdreibung u. Gefdichte ber Dar, danellenschlöffer. 3. 1829; V. S. I. M. über die Bildung und Geftalt ber

Felfen. 3. 1830; VII. S. I. A. 3been aber Die praftifche Mushils bung ber Officiere für den Felddienft.

3. 1830; VIII. S. 1. 2. Burdigung bes vorhergebenben Auffanes. 3. 1830; XII. g. III. A.

Berfuch einer Militartopographie Abaniens. 3. 1830; X. S. V. A. -XI. S. II. A.

über die militarifche' Gelbftbils bung: 3. 1831; II. S. II. A. - III. g. I. A.

Motigen über Gibraltar. 3. 1832; IX. S. I. U.

Stigge von Oporto und beffen Ums gegend. 3. 1832; X. S. II. A. -

Militarifde Befdreibung ber uns teren Schelbe. 3. 1832; XII. S. I. 2. Die Mans. Gine topographifche Sfigge. 3. 1833; I. S. II. A.

Die nieberlandischen Polbere. 3. 1833 ; II. H. II. A.

über Bilbung im Militärstande. 3. 1833; III. S. II. A.

Ginige Betrachtungen über milie tarifche Rarten und Plane. 3. 1833;

V. S. II. M. — VII. S. III. M. Das Rönigreich Griechensand. Eb ne topographifch : ftatiftifche Stigge. 3. 1833; V. S. III. A. — VI. S. II. A.

Die Leiftungen ber öffreichifchen militarifden Beitfdrift von 1811 bis 1833. — J. 1833; XI. S. IV. U.

Ideen über die Bildung einer alle gemeinen Rriegeschule, 3. 1833; XII. 5. III. a.

Der Bosporus and Die Darbai nellen. 3. 1834, II. S. I. M.

### VIII.

### Berfastungen frember Deere.

Militar-Berfaffung bes türfifchen XI. a.

Die Janitfcaren. 3. 1813; IV. 6.

Siffoelico Selge ber ton. fower te osmanische Militär im Jahre i829. bijden Urmee, und überficht ihres — I. 1831; III. S. IV. U. Regenwärtigen Buftanbes. 3. 1818; Militärische Einrichtungen ber II. B. III. U. — IV. S. II. U. Prässentschaft von Griechensand. 3.

Uber die in Ruffland neu gu er. richtenben Golbatenfdulen. 3. 1818;

VII. B. VI. A.

Darftellung der Streitfrafte Rugbis 1815, und ihrer bisherigen Res S. IV. 2. dufgion. 3. 1818; XI. 6. III. 2.

fenwärtige preufifche Militar . Bers

faffung. 3. 1819; I. S. III. A. Die Militar . Rolonistrung Ruffand. 3. 1819; III. S. II. A.

Briefe aus Burtemberg über bie neue Organifagion ber fon. wurtems bergifchen Urmee. 3. 1819; IV. B.

Berichtigungen ju ben vorftebenben Briefen. 3. 1819 ; XII. S. IV. U.

Stigge ber ton. fachfifchen Militars Berfassung. 3. 1819; V. S. II. A. Die ruffische Armee. 3. 1819

XII. S. I. A.

Berüdfichtigungen bei Errichtung ber deutschen Bundesarmee. 3. 1819; XII. S. III. U.

über die fpanifchen Guerillas. 3. 1821; I. S. IV. 2.

6. III. A. über ben fon. frangofifchen Gekeralstab. J. 1821; IV. H. III. A.

Brauchbarfeit im Belbe. 3. 1824 ; IX.

**6.** II. A. Bachetbumes bes brittifchen Reiches bei Stillfrieb, am 26. Muguft

Rrieginbrung. 3, 1839; IX. 6, I. 6. II. U. 2.— II. 2.— X. 5. I. U. 2.— II. 2.— X. 5. I. U. 2.— XI. 6. II. U. - XII. S. III. 2.

Die Biotten ber europäifden Staa: ten. 3. 1831; I. S. V. A.

Schilderung der frangofifchen Mrs met. 3. 1831 ; I. S. V. A.

Schilberung der perfischen Urmee. 3. 1831; I. S. V. U.

Schilderung ber norbamerifanis

fcen Armee. 3. 1831; II. S. V. U. Schilderung der preugischen Urs III. A. mee. 3. 1831; II. g. V. A. Die

Prafidenticaft von Griechenland. 3. 1831; IV. S. IV. U.

Die fontalich fächfiche Urmee. 3.

1832; I. v. V. 2.

Milliarverfaffung ber fcmeigeris lands mabrend des Rrieges von 1812 ichen Gidgenoffenschaft. 3. 1834; II.

Die Militarverfaffung bes beuts Motigen über die frühere und ge- ichen Bundes. 3. 1834; VI. S. III. 2.

#### IX.

### Rriegsgeschichte.

(In dronologifder Orbnung.)

Rurge überficht bes zweiten punis iden Rrieges bis nach der Schlacht bei Canna. 3. 1825; III. 5. II. A. . IV. 5. II. U.

Die Schlacht bei Cafilinum 554. 3. 1830; X. H. H. A.

Schlachten in ben Gegenden um Bien: 1. Sieg der Ungern über Lude wig bas Rind, Ronig ber Deutschen , über die fpanifchen Guerillas. 3. bei Ebeben an der March, im Mus 11; I. S. IV. 21. guft 907. - 2. Die Schlacht an der Organisation und Einrichtung ber geitba, und der Fall bes letten fon, preufifchen Armes. 3. 1821; 11. Babenbergers, Friedriche II., am 15. Juni 1246. — 3. Die Schlacht an der Mard bei Rroiffenbrunn, swis ichen ben Ronigen Bela IV. von Une Stigge ber ton banifchen Urmee. gern und Ottofar von Bobmen, am 3. 1822; III. 9. V. M. 12. Juli 1260. — 4. Der Rampf Rus Uber den Rofafen, und beffen bolphs bon Sabsburg, Ronigs der Deutschen, gegen Ottofar Ronig von Böhmen, in den Jahren 1276-1278, Stigge ber Entftehung und bes und Rudolphs Sieg an ber March

> pels burch die Lateiner, im Jahre 1204. — 3.1828; IV.S. V. U. — V. S. V. U. — VI. S. III. U.

Die Schlacht bei Ereen 1346. -

3, 1830; V. H. III. A.

Der Krieg um Chiogga, widen Benedig und Genua, in den Jahren 1378—1381. — 3, 1823; X. H. III. A. — XII. H. A. — XII. H.

Die Schlacht bei Barna, am Bemerfungen über bas regulire 10. November 1444, nebft einer Stige der Türfenfriege von 1437—1444. — Erzbergog Albrecht von Oftreich. J. 3. 1826; X. H. III. A. — XI. H. II. A. 1830; III. H. I. A. — IV. H. II. A.

Die Belagerung und ber gall von Conftaftinopel unter Conftans ben Belbmarfchall Abolph freiherrn ein IX. im Jahre 1453; — 3. 1824; pon Schwarzenberg, am 29. Mitg XII. g. l. U. 1824; 1598. — 3. 1827; XI. g. 111. U.

Der Rampf bei Barleta gwifchen dreigebu Italienern und dreigebngrans dofen, im Jahre 1503. - 3. 1824; III.

g. III. a.

Raifer Marimilian I., im Jahre i509. - 3. 1828; I. H. VII. A. — III. H.

Reun Rriegeffenen aus ben Belb-gugen 1516—1528 zwifchen Ungern und Turfen. 3. 1830 ; I. g. I. 21. — Ili. 8. III. A.

den Niederlanden und in Franfreich 1521. — J. 1832; IV. H. II. U.

Der Beldzug der Kaiserlichen und Englander in der Pictardie 1522. 3. 1832; IV. S. II. M.

Feldjug der Raiferlichen und Eng. lander in der Piccardie 1523. - 3. 1832; V. H. II. U.

Teldjug der Raiferlichen in Bur-

gund und in der Shampagne 1523.

— 3. 1832; V. H. II. A.

Die Schlact bei Pavia am
24. Bebt. 1525. — 3, 1825; I. H. II. A. II. S. II. U.

Die Bertheidigung von G üns ger gen Sultan Soliman, im Jahre 1532.

3. 1828; I. S. IV. A. Die Buge bes Andreas Doria, Ub: mirals Raifers Rari V., nach Morea 1532-1533. - 3. 1828; XII. S.III. U.

Tagebuch Der Erpedigion Raifers 

Raifers Rarl V. Bug nach Algier 1541. - 3. 1830; VI. S. II. M.

Brinis Bertheibigung in Sii. geth, nebft einer Stige Der Belb.

Der Entfat von Pallota 1566. 3. 1818; IV. B. V. U.

Gleichzeitiger Driginalbericht über die Begebenheiten des Eürfenfries ges in den gabren 1592 und 1593. - 3. 1821; XH. g. IV. A.

Arbres im Frühighre 1596 durch ben | cuccoll im polnischen Rriege, von

Der milit. Beitich. 1V. 1834.

Die Eroberung von Raab durch

Rriegefgenen aus dem Teldjuge 1598 gegen die Eurfen : 1) ber Ubers fall auf die Befte Szetfard , nebft Uberfallen auf turtifche Rorps bei DieBelagerung von Daduadurch Roppann, bei Grlau, und in der Bulgarei ; - 2) bes Feldmarfchalls Udolph Freiherrn v. Schwarzenberg Unters nehmung auf Grublweiffenburg; 3) miflungenet überfall der Türfen auf tas Schlof ju Baijen ; - 4) Befecte bei Baboltfa und bei Ggigeth; - 5) Bug ber ungrifden Breifcharen Der Feldjug der Raiferlichen in gegen die Turfen, im Juni; - 6) ber pinterhalt bei Lugod. — 3! i829; III. h. IV. M;

- 7) Schwarzenberge Bug ge-gen bie Beften Dotts, Gefices, Caos fato, Palleta und Befprim, im Jull und Auguft; - 8) Gefechte in Rroas gien. - 3. 1829; XI. B. IV. M.

Die Bertheidigung von Großmari dein durch Meldior v. Redern i598i 3. 1829; VI. S. II. A.

Die Belagerung von Dfen burch ben Erbergog Mathias 1598. — 3. 1829; XII. B. I. U. Die Feldzüge 1601 und 1602 bet

faiferlichen Armeen gegen die Eur, ten. 3. 1820; IV. 9. 111. A. — V. 9. 11. A. Die Schlacht von Breitens

felb 1631. - M. M. 1811 - 1812: II. B. XIII 2.

Uberfall breier ichwedifcher Regie

Die Schlacht bei Busmars baus fen, am ig. Mai 1648. (In einer Reibe gleichzeitiger Driginal : Schreit ben.) - 3. 1819; I. S. 11. 2.

Waltenfteins Papiere aus juge 1564 - 1567 gegen Die Turten. Machtaffe, und fonftige Originalien - 3. 1827; V. S. III. M. - VI. S. aus bem breißigjabrigen Rriege. R. U. M. - VII. S. IV. M. : Dann M. 1811 — 1812; II. B. XII. M.; dann 3, 1813; IV B. IV. M.; — 3. 1819; II. g. IV. M. Die Bertheibigung und ber Fall

von Montmedy, im Jahre 1657. 3. 1823; I. S. L M.

Bericht über Die Operagionen bet Die Groberung von Calais und faiferlichen Urmce unter D on tes

Die Belagerung von Grofmars Dein im 3abre 1660. - 3. 1822;

I. g. IV. a.

Die Feldzüge Montecuccolis gegen die Eurfen von 1661-1664. fpondent, oder der Beldtug 1706

Die Schlacht bei Leweng, am 20. Juli 1664. — J. 1818; I. H. VI. U.

Montecuccolis Original Bes richt über bie Schlacht von Sanct Gotthard, am 1. August 1664. — 3. 1818; XI. S. VI. 21.

Die Belagerung Wiens burch bie Eürken 1683. — 3. 1813; X. H. V. A. — XI. H. IV. A. — XII. - XII. 5. IV. U. - Dritte Auflage I. Eb. I. a.

Aus den Feldzügen der Benezia: ner gegen die Pforte, am Ende bes fiebzehnten Jahrhunderts. Der des fiebzehnten Jahrhunderts. Betbjug 1684. — 3. 1828; II. H. III. A. — IV. H. III. a.

Der Beldjug ber Benegianer gegen bie Pforte, in Morea und Dalmagien 1685. — 3. 1829; II. S. II. U. — — Feldjug 1686. — 3. 1829;

IH. S. II. A.

Der Feldjug 1687. - 3. 1829; VIII. 5. V. A. — X. S. III. A. — Felding 1688. — 3. 1829; XI. S. III. A. — XII. S. II. A.

Bernichtung eines türfischen Rorps von 5000 Mann bei Coftanoviga in Rrootien, am 29. Juli 1689. - 3. 1818; I. D. IV. A.

Die Schlachten bei Patacin am 30. Muguft, und bei Diffa am 24. Sept. 1689. — 3. 1819; III. S. III. U.

Der Rrieg swifden Spanien und Grantreich vom Jahre 1689-1697. — 3. 1824; I. S. H. A. -H. S. III. A. — III. S. II. A. -IV. 5. II. 2.

Die Belagerung von Ath 1697.— 3. 1829; IV. S. I. U. Eugens Sieg bei Senta gegen

Die Türken 1697. — N. A. 1811 1812; II. B. XIV. A.

1657 bis jum Brieben von Oliva Italien. 3. 1830; II. 6. II. A. 1660. — 3. 1813; IX. H. IV. A. VII. H. II. A. — XII. H. II. A. Eugens überfall auf Eremos

ng 1702. - 3. 1813; X. S. III. A. Des Pringen Gugen von Sa vonen militarifde Original:Rorres — 3. 1828; I. 9. I. A.— II. 9. I. A. nach Italien, der Sieg bei Lu— III. 9. I. A.— IV. 9. I. A.— rin, und die Eroberung Italien s.
V. 19. 1. A.— VI. 9. I. A.— VII. 3. 1813; V. 9. V. A.— VI. 9.
9. I. A.— VII. 9. V. A.— VIII. 9. 3. 1813; V. 5. V. 2. — VI. 5. 11. 2. — VII. 5. V. 2. — VIII. 5. III. 2. — IX. 5. III. 2. — 3. 1818; I. 5. III. 2. — II. 5. V. a. — III. s. III. a. — IV. s. III. a. — v. š. III. a. — vi s. II. a.

Berichtigung einer Unefoote aus ber Gefchichte ber Belagerung von Turin 1706. - 3. 1829; X. S. V. A.

Des Pringen Gugen von Gas vonen Bug nach Loulon, und die Groberung von Sufa 1707 .- 3. 1825; x. s. 11. a. — xi. s. 11. a. – XII. S. III. A.

Die Belagerung von Freiburg 1713. — N. A. 1811—1812; H. H. XV. A.

Eugens Geldzüge gegen die Eurfen 1716-1718. - R. M. 1811

— 1812; I. B. I. A. — Dr. A. 1811 — 1812; I. B. I. A. — Dr. A. I. The Rrieg der Offreicher in Si-hillen 1718—1720. — M. A. 1811— 1812; I. B. II, A. — Dr. A. I. Th. III. A.

Die Feldjuge der Offreicher in Ober : Stalien, in Den Jahren 7,33-1735. — 3. 1824; IV. 5. III. 21. — V. 5. III. 21. — VI. 5. III. 21. — VII. 5. I. 21. — VIII. 5. I. 21. — IX. 5. I. 21. — X. 5. II. 21. — XI. 5. III. 21. — XII. 5. II. 21. Das Befecht bei Raboiovacy in Gerbien, am 28. Geptember 1737.

- 3. 1818; IX. S. IV. A. Der Feldzug des f. f. F3M. Prin: gen von Sachfen : Silbburgshaufen 1737 in Bosnien. 3. 1833; I. B. III. U. — II. S. III. U.

Befdichte bes erften folefie ichen Rrieges. Ginleitung, und 1740 und 1741. — 3. 1827; I. S. II. A. — II. S. II. A. — III. S. I. A. — IV. S. II. A. — IV. S. III. A. — I Befdichte bes erften folefis

fcen Rrieges. 3 meiter Theil: Sagebuch bes Pringen Gugen von Reibzug im Jabre 1742. - 3. 1827; Savonen über ben Getbaug 1701 in X. D. II. 2. - XI. 9. II. 2.

Die Schlacht Bei Mollwig 1741. 3. 1813; IX. 9. 1. 21.

ten &ME. Grafen Bengel von Bals ter ben Befehlen des G. b. Rav. Gras tis über die Bestürmung von Glos fen Bathiann, im Jahre 1744. — J. 4 au 1741. — 3. 1813; VIII. H. 1825; XII. H. IV. A. V. A.

V. A.

Die Belagerung von Freiburg
Geschichte des öftreichischen 1744. — 3. 1826; XII. H. I. A.

Erbfolgefrieges. Erfter
Der Felding 1744 in den Rieders
Ebeil: Felding im Jahre 1741 in landen. 3. 1832; III. H. I. A.

Orteid und Rieders Direich und Bobmen. - 3. 1827; VII. S. III. A. — VIII. S. II. A. IX. S. I. A.

Beschichte bes öftreichischen Erbfolgefrieges. Zweiter Ebeil: Feldiug 1742 in Böhmen und Baiern.— J. 1828; IX. H. I. A.— A. H. A. XI. H. U. XII. g. I. A.

Gefchichte bes öftreichifchen XI. S. I. A. — XII. S. I. A.

Erbfolgefriege1742 — 1743. — — 1818; V. H. V. A. — XII. H. VI. A. — 3. 1819; VI. H. I. A. — VII. B. II. A.

Die Feldzüge des öftreichifchen Erb: fonitt : Beitraum vom 20. Oftober und preufifchen Urmee vorgefallen. 1740 bis Ende Janner 1743. — 3. 3. 1826; VI. 9. III. 26. 1829; VIII. B. I. 21. Greigniffe bei bem Bee

- Breiter Abichnitt. Beldgug 1743. — 3. 1829; IX. S. II. 21.

Die Feldjuge des öftreichischen Erb: folgefrieges in Italien. Dritter Abichnitt. Beldjug 1744. 3. 1830; I.

Die Beldguge in ben Ilpen 1742 -1744. Erfter Abschnitt. - 3. 1829; X. B. II. A.

3meiter Ubschnitt. - 3. 1829; X. B. II. U.

Dritter Ubichnitt. - 3. 1829; XI. S. I. U.

Gefcichte bes zweiten fchles I. B. I. A. — II. B. I A. chen Rrieges. Erfter Theil: Die Schlacht bei Rollin am 18., lifcen Rrieges. Erfter Ebeil: Beldzug des Jahres 1744in Deutsch- und der Entsag von Prag am land. — 3. 1824; Il. S. I. A. — 20. Juni 1757. — 3. 1824; I. S. I. A. III. S. II. A. — V. S. I. A. — II. B. II. A.

Greigniffe bei bem Armeeforps in 3. 1613; IX. 9. 1. 2. Baiern, unter ben Befehlen bes Bericht bes Geftungefommandan: BML. Bar. Barenflau, und fpater un-

Der Felding 1745 in den Rieders fanden. 3. 1833; X. S. I. A. - XI.

5. I. A. Bug bes 83M. Baron Thüngen

nach der Dberpfalg 1745. - 3. 1826; I. g. II. A.

Winterfeldjug in Baiern 1745. 3. 1822; VI. S. II. A. Geschichte bes zweiten fchles fifchen Rrieges. 3 weiter

Greigniffe bei dem Beere des Teld. Briefe aus dem öftreichischen marichaus Eraun in dem Feldjuge 1745 in Deutschland. 3. 1826; II. B.

Des Be. von Jasmund ums ständliche Relation von der Schlacht fo den 15. Dezember 1745 bei Refe folgefrieges in Italien. Erfter Mb. fels dorf gwifchen der fachfifchen

> Greigniffe bei dem Beere der Bers bundeten am Dieder , Rhein , unter Befehl des öftr. Feldmarichalls Bers jogs von Ubremberg, im 3. 1745.

> J. 1826; IX. H. I. U. Mirdn bolas triegerifche Schide fale und ausgehaltene Belagerungen. 3. 1822; VIII. H. VIII. U.

> Die Schlacht bei Lobofig und ibre Folgen, im 3. 1756. — 3. 1820 ; XI. H. II. M.

Darftellungen ber Greigniffe vont Beginn des Feldjuges 1757 bis nach ber Schlacht bei Prag. 3. 1822;

H. A. Pring Dein riche gelding 1759
Belding bes Pringen Rarl von in Schleften. J. 1826; VI. H.
Lotbringen, im Jahre 1744 in I. A. — VII. H. L. A. — VIII. H.
Dem Elfa fi. — J. 1823; I. h. II. II. A. — Jahrgang 1833; XII. H.
A. — II. h. I. A.

Rorrefpondeng über nach Berlin 1760. - R. M. 1811 gen die Lurten. 3. 1827; I. B. I. A. -1812; II. B. XVI. A. Die Belagerung von 36 mail

Dauns und Labe of on Meinungen bei Eröfinung des Keldauges
1762. — J. 1813; H. H. IV. A.

Stigte der Kriegsbegebenheiten auf Morea und im Archipelag, im

Labe. IV. A. — Dr. A. 1811—1812;
L. B. IV. A. — Dr. A. 11. 15. 1. A. Jahre 1770. — J. 1829; VI. H. IV. U. — VII. S. I. U.

Die Ruffen in ber Eurtei 1773. — N. A. 1811—1812; II. B. XVII. A.

Der Rrieg swifden Dareid und Preufen 1778-1779. - R. U. 1811-1812; I. B. III. A. - Dr. A. I. 26. IV. A.

Die Treffen ju Lande und auf der See, bei Rinburn und Oczafow 1787 Beftung burd Burft Potemfin. - 3. 1829; I. S. II. M. Der Feldjug 1788 ber f. f. Saupte

armee gegen die Türfen. 3. 1831. De durch den Pringen von Sach fens 8. I. a. — VIII. 8. III. a. — IX. 8. III. a. — X. 9. III. a. — XI. 9. II. n.

1788 gegen die Türten, 3. 1834; XII. B. II. A.

Der Beldjug bes f. f. galigis fchen Urmeetorps im Jahre 1788 aegen bie Eurten. 3. 1824; X. S. 1. N. - XI. 8. 11. 2.

Buge bes Muthes und ber Beis Resgegenwart in dem Feldjuge 1788 gegen die Eurken. 3, 1825; V. g. III. N.

Die Sendung Des öffreichifden Bauptmannes Butaffevich nach Mon. Grafen Suwaroff 1794 in Pole n. 3. te n ea ro im Jabre 1788. — 3. 1828; 1. 3. 1V. A. — Il. 5. 1V. A. V. 5. III. A. — VI. 5. IL A. Des Pringen Roburg Originals

Der Beldjug bes f. f. froatifc. 

den Bug Armeeforps im Jahre 1790 ger

Der Bug ber Muirten in die Chams pagne 1792. - 3. 1833. 1V. S. I. A. VII. B. IV. A.

Der Sturm von Frantfurt 1792. - 3. 1813; IV. B. VI. II.

Cuftines Unternehmung auf Speier 1792. - 3. 1813. I. B. VI. A.

Der überfall von Limburg 1792. — 3. 1813; I. S. VI. 21.

Befdicte ber Rriegsereigniffe in -1788; nebft Groberung Der legtern Deutschland in Den legten vier Do naten des Jahres 1792. — 3. 1834; I. g. I. A. — II. g. II. A.

Die Groberung der Ried erlan. V. S. IIL A. - VI. S. L. A. - VII. Roburg, f. f. Belomaricall, im Jahre 1793. — 3. 1813; I. S. I. A. — II. g. 1. A. — Dr. A. II. Eh. II. A.

übergang bes Ben. d. Rav. Grafen

ger Linien durch die Offreicher 1793.

- 3. 1834; VIII. S. I. A. Aus bem Feldjuge 1793 in Deutschfand. 3.1834; X. g. I. A. - XI, 5. I. A. — XII. S. I. A.

Der Krieg in den Alben im Jabre 1793 - 3. i813; III. B. III. A. Dr. A. II. Eb. III. A.

Der Beldjug 1794 in den MIpen. 3. 1834; VII. 6. 11. 21. — IX. 9. ĭ. a.

Der Feldjug des Feldmaricalls

Dentidrift über ben Operagionsplan

ben Miederlanden 1794. — 3. 1818; II. 6. I. A. — III. 5. I. A. IV. 5. IV. A. — VI. 5. III. A.— IX. 5. III. A. — 3. 1820; I. 5. I. A. — II. 5. III. A. — III. 5. II. A.

Tapferteit ber öftreichischen Bars nifon von Menin 1794. - 3. 1813;

VIII. H. IV. A.

Der Winterfeldjug in Bolland Der Winterreioging in Der.

1794—1795.—3. 1831; I. H. M.— vom 15. April dis 10. Weat 1790.

11. H. J. A.— IV. H. M.— V. mit dem Gefechte bei Lodi. J.

H. A.— VII. H. M.— IX. H. 1825; V. H. M.— VI. H. M.

Das Treffen am Mincio 
Die Bertheidigung der Feffung

Frangofen bei Urdingen im Geptems ber. 3. 1831; XI. g. III. A. — XII. g. I. u.

Der übergang ber Frangofen bei Urdingen über ben Rhein am 6. und ichalls Grafen Burmfer am Ende

Die Operagionen am Rheine vom 8. bis 24. Geptember 1795, mit bem Ereffen bei Sandichubsbeim. — 3. 1832; V. B. I. A.

Die Operationen bes &M. Grafen Clerfant am Rheine vom Main bis unter bem &M. Graf Burmfer in Tirol en die Sieg, und Gen. Jourdans und Borarlberg. — J. 1831; XIL S. Rüdzug über ben Rhein, im Ofto-ber 1795. — Z. 1832; VI. S. III. A. Die zweite Borrüdung des IN. VII. H. D. I. U. Graf Wurmfer zum Entlah von Mans

tober 1795, und die Ginschliefjung dies no, Baffano, - dann bei Cerea, Cas

Clerfant am 24. Oftober 1795. — S. II. A. 3. 1832; VIII. S. II. A. Die C

Die Ginichtleftung von Man thale, Anfangs November 1796. — beim im Spatherbft 1795. — 3. 1829; Il. S. I. A. 1827; XII. S. III. A. Das Treffen bei Calbiero, am

Die Eroberung Manbeime durch 12. Rovember 1796. - 3. i828; V. ben faif. oftr. Ben. ber Raval. Bras 5. II. 21. fen von Burmfer, im November 1795. J. 1833. I. H. I. A.

1833. I. S. I. A. Die Operationen ber Offreicher 1829; IV. B. II. A. linken Rheinufer im Spatherbft Die Treffen bei Rivoll am 17. und am linken Abeinufer im Spätherbst 1795. 3. 1833; II. S. IV. A. — VIII. H. II. A.

Der Rrieg in ber Benbee. 3. 1818; VIII S. III. 2.

Der Beldjug in Italien 1796, bis Ende Juni. - 3. 1813; VIII. B. II. M.

Sefecte in ben Apenninen bei Boltei, Montenotte, Milefe fi mo, Coffaria und Dego; im April 1796. - 3. 1822; V. S. I. M.

Die Rriegsereigniffe in Italien vom 15. Upril bis 16. Mai 1796.

30. Mai, und die übrigen Rriegser. Luremburg 1794—1795.— 3. 1830; eigniffe in Italien, von der Mitte VII. H. III. U. — VIII. H. III. U. des Mai bis jum Unfang des Juli Stigte des Feldzugs 1795 am 1796. — 3. 1827; VIII. H. III. U. Kheine, bis zu dem übergange der — IX. H. III. U. — X. H. III. U.

Die Bertheidigung von Mantua im Juni und Juli 1796. — 3. 1830. I. S. III. U. — II. S. I. U. Die Operazionen des Feldmars

7. September, 1795. — 3. 1832; III. Juli und Anfang Augusts 1796 jum B. III. A. — IV. S. III. A. Entfat von Mantua; mit der Schlacht Entfat von Mantua ; mit der Schlacht

bei Caftiglion e. - 3. 1830; III. g.
II. A. - IV. g. III. A. - V. g. II. a.
Die gweite Einschließung Mangtuas, im August 1796, und gleich Beitige Greigniffe bei bem f. f. Beere

Die zweite Borrudung bes &M. Graf Wurmfer jum Entfag von Mans Der Angriff bes f. f. Gen. d. Rav. tua, im Geptember 1790, mit ben Brafen Burmfer auf Ben. Dichegrus Ereffen an der Etfc und Brenta bei Centrum bei Manheim, am il. Df: Roveredo, Erlent, Lavis, Primola: fer Stadt. — 3. 1832; VII. g. ftellaro und vor Mantua. — 3. 1832; II. A. — II. h. I U. — II. h. I U. Die Erfturmung ber frangöfichen Das Ereffen an der Brenta,

Linien vor Maing burch die faiferlis bei Baffano und Fontaniva, am che Sauptarmee unter &M. Graf 6. Rovember 1796. - 3. 1828; IX.

Die Gefechte im tirolifchen Etfc.

Die Schlacht bei Urcole, am 15. ,

21. November 1796. - 3. 1829 ; V. 9. II. X.

Die Begebenheiten in und um in Egypten 1801. — 3. 1813; X. Mantus vom 16. September 1796 bis 9. II. 26. 4. Februar 1797; nebft der Schlacht Gefchichte der Ereignisse in Ser60n Rivoli. — J. 1832; Y. H. III. bien 1804—1812. — J. 1821; I.H.
A.— VI.H. A. — VIII. H. A. I. A. — III. H. A. — III. H. A. IX. 5. II. u. — X. 5. I. u. -XI. g. II. u.

Winterfeldjug in Stalien und Eirof 1796 - 1797. - 3. 1813; V. S. I. A. - VI. S. V. U. Parallele ju ben, im fechften Bef-

te ber allgemeinen Militargeitung 1826 angeführten, Waffenthaten der frans jofifden ebemaligen 32. Linien-Salb: brigade, vom 11. Upril 1796 bis 23. am 2. Dezember 1805. - 3. 1822; Mai 1797. — J. 1828; IV. H. VI. H. I. U. II. A.

Das Rorps des Generalmajors swifden Rufiland und der Pforte an Burft Johann Liechtenftein, im Beld, ber untern Donau, in den Jahren suge 1796 in Deutschland. — 3. 1806—1812. — 3. 1829; VI. S. III. 1827; X. H. I. A. — XI. H. I. U. — XII. H. I. A.

tanifden Seere im Belbauge 1798-1799. - 3. 1821; IX. S. I. A.

Der Beldjug 1799 in Italien, bis jum Ubmariche ber Ruffen in die berbft 1807. - 3. 1818; XII. S. Schweig. -– N. A. 1811—1812; I.B. IV. A. V. A. — Dr. A. II. Lb, IV. A.

Der Feldjug 1799 in Italien, nach bem Abmariche ber Ruffen in Die Schweis (Fortfegung Des vorberges benden Auffages). 3. 1822; III. 9. I. A. - IV. 9. I. A.

Der Telding 1800 in Stalien. N. 1822; VII. 9. II. A. — VIII. 9. lands bis 1808. — J. 1813; II. 9. II. A. — IX. 9. III. A. — X. 9. V. A. — III. 9. I. A. III. 11. — IX. 5. III. 21. — X. 5. IV. 21. — XI. 6. III. 21. — XII. 6. I. 21. — 3. 1823; VII. 5. I. 21. — VIII. 5. I. 21. — IX. 5. I. 21.

Gefchichte bes Reldjuges 1800 in benter Abschnitt. — 3. 1828; I. S. 3. 1 H. A. — II. S. N. A. — III. S. A. -II. X. — IV. 5. IV. X. — V. 6. IV. X. — VI. 9. IV. X. — VII. 5. II. X. — VII. 5. III. X. — X. 5. III. X. — X. 5. III. X. — X. 5. III. X.

Die Lage Tostanas mahrend bes Feldguges 1800. - 3, 1823; XII. в. I. a.

-1812; H. B. XVIII. U.

Macdonalds Bug über ben Splugen, im Dezember 1800. -3. 1821; VI. S. I. U.

Nadricht über die Kriegsereigniffe

· IV. g. l. u. — V. g. II. u. — VIII. S. II. A.

Der Felding 1805 in Italien. J. 1823; II. H. III. U. - III. H. I. U. - IV. H. I. U. - V. H. I. U. vi. s. 11. a.

Der Feldgug 1805 in Tirol. 3. 1823; X. S. I. M. - XI. S. I. M. Die Golacht von Mufterlig

übersicht der Kriegsbegebenheiten

 $\alpha$ . — VII. §. II.  $\alpha$ . — VIII. §. II.  $\alpha$ . — X. §. IV.  $\alpha$ . — X. §. Die Ereigniffe beim neapolis III. A. - 3. 1834; V. S. II. A. -VI. g. 1. u.

Marfc eines frangofifchen Armees Rorps nach Liffabon, im Gpats

Des Rrieges in Spanien und portugal erfter belb gug, 1807 -1808. - 3. 1818; IX. 5. I. M. -X. 9. III. M. - XI. 9. I. M. Der Rrieg in Finn fand 1808. -

3. 1818 ; XII. S. II. A. Abrif der Militargefchichte Ruß

Das Treffen von Chelsberg am 3. Mai 1809. — J. 1832; VII. H. III. A.

Beidichtliche Stige ber Rriegs; Italien. Fünfter, fechfter und fies ereigniffe in Eirol im Jahre 1809, 3. 1833; III. 5. I. X. -- IV. 5. II. X. -- XI. 5. II. X. XII. 5. II. 2. — 3. 1834; III. 5. I. u.

Erfürmung des Forts Dale borgbetto im Jahre 1809. - 3- 1813; V. S. IV. U.

Des Rrieges in Spanien und Portugal imeiter Selbiug. Ungriff ber Offreicher auf ben 1808 - 1809. - 3. 1819; II. B. Mont Cenis 1800. - N. U. 1811 I. U. - III. B. I. U. - IV. S. I. U. Des Rrieges in Spanien und Portugal britter gelbaug. 1809—1810. — 3. 1819; X. S. I. I. — XI. S. I. H. — XII. S. IL I.

Des Rrieges in Spanien und

Portugal vierter Geldjug, yom Janner 1810 bis Mai 1811. — 3. 1820; V. H. I. A. — VI. H. II. A. — VII. H. II. A. — VIII. H. II. A. — VIII. H. II. A. — VIII. H. II. A. — X. H. H. II. A. — XII. H. A. — XII. H. II. A. — XII. H. A. — XII. H. II. A. — XII. H.

Der Feldjug des spanischen Gesnerals Blate im Jahre 1811. — 3. 1818; VII. S. I. U. — VIII. S. ĭ. u.

Die Belagerungen der Festungen Badajos, Ciudad Robrigo I. M. und Gan Sebaftian in Spanien, bon 1811 bis 1813, durch bie Berbun: beten; mit Bemerfungen, befonders I. a.

ten Korps der frangösischen A. perbundeten Armee im Feld: perbündeten Armee im Beld:

§uge gegen Rufland 1812/mit — II. S. I. A. — VIII. S. I. A.
einem Anhange in besonderer Begies

hung auf die Beschächte der Großher:

[chen Armeeforps in Flandern, im Joglich: Badenschen Eruppen in Jahre 1814. — 3. 1831; V. H. IV. diesem Feldgung zu diesem Aussachen Auflage.

3. 1821; IX. H. V. A.

Bruchtüde, die Mitwirfung der Ausse and Ausse von Bars surfaßeren Ausse auflage.

Ausse Spruchtüde, die Mitwirfung der Ausse am 27. Februar 1814. — 3.

toniglich facfifden Ruraffiers Brigade bei ber Schlacht an ber Mostwa, am 7. September 1812, Quatrebras und Baterloo betreffend. 3. 1824; XI. S. I. A.

Beitrag jur Gefdicte bes baieris fden Urmee Rorps im Beld. 3. 1826; IX. S. II. 21. — X. S. ¥.

Die Belagerung von Dangig 1813. - 3. 1825; VIII. g. II. 2. -IX. S. I. u.

Musauge aus einem Tagebuche von Den Seldzügen 1813, 1814, und 1815. — 3. 1820; IV. S. II. A.

Stigge ber Belbgüge 1813, 1814, und 1815. - 3. 1821; IV. S. II. 21. -V. S. III. A. — VI. S. III. A. — VII. S. II. A. — IX. S. III A. — S. II. a. — XI. S. II. a.

1814 in Italien. — 3. 1818; I. H. II. U. — X S. I. U.

Der überfall von Brenberg am 18. Sept. 1813, durch den öftr. Bes neral Baron Scheither. - 3. 1833; VI. S. III. A.

Das Wefecht der öftreichifchen Dis vifion Merville bei Poggolo am Mincio, am 8. Februar 1814. — 3. 1820; XII. S. 1. II.

Darfiellung ber Rriegsereigniffe imfüblichen Frantreich 1814.-3. 1821; VII. S. I. A. - VIII. S.

Befdichte bes Armee-Rorps unter ben Befehlen bes General Lieutenants Grafen von Wallmoden: Bimborn, an über das Brefchefchiefen aus der Fers Der Rieder : Elbe und in den Ries ne. 3. 1826; X. S. II. A. - XI. S. derlanden, vom April 1813 bis 

Aube am 27. Februar 1814. — 3. 1832; XI. H. U.

Die Schlachten von Lignn, 1815. — 3. 1819; Vl. H. I. A. VII. H. I. A.

Beleuchtung der Bemerfungen des Marichalls Grafen Grouchn ges gen die Relagion des Grafen Gours gaud vom Scldzuge, 1815. Ein Nachtrag jur Schlacht von Waters — J. 1819; XI. Б. И. И.

Das Gefecht bei Bavre 1815, von preufifcher Geite angefeben. -3. 1820; VI. S. III. U.

Stigge des Seldguas der Offreicher gegen Murat 1815. — 3. 1819; VIII. H. I. U. — IX. H. I. U. — Dann verschiedene Befechte diefes Feldjugs, einzeln dargeftellt : das Ges fecht am Panaro. 3. 1822; VIL 5. I. g. II. A. IV. A. — Die Ereigniffe im Tobfas Geschichte der Feldinge 1813 und nischen; VII. g. V. A. — Die Eins 14 in Italien. — J. 1818; I. g. nahme von Carpi; VIII. g. IV. A. — Das Gefecht zwischen der Secchia und Sgenen aus ben beiben erften Mor bem Panaro; VIII. S. V. U. - Der naten bes Feldgugs 1813 in Italien. Musfall aus bem Brudentopfe von - 3. 1824; VIII. 9. III. 11.
Die Eroberung von Iftrien Uterfall von Cefenatico; VIII. 9. 1813. - 3. 1819; IV. 9. V. 11.

Cajano; IX. 5. IV. M. - Der über:

dunften Borgeit an, bis nach der Gre 

IL S. I. X.

Alispafcain parga 1819. 9, 1823; II. S. IV. A. Die Belagerung von Rabir 1823.

3. 1832; I. H. III. A. — II. H. A. — IV. H. I. A. III. A. — IV. g. I. A. meifter Rr. 4, in ben Belbaugen Ber Rrieg ber Englander gegen 1813, 1814 und 1815. — J. 1819; bie Birmanen in ben Jabren 1824 IV. g. III. A. ← 1826. — 3. 1831; I. S. III. N. -II. S. III. N. — III. S. II. N. -IV. S. II. N. — VIII. S. I. N. -

X. S. II. M. - XI. S. I. M. Das Treffen bei Bojelefchti, und der darauf erfolgte überfall bes turs tifchen Lagers durch den faif. ruffis fcen General Baron Geismar, am 26. September 1828. - 3. 1829; VIII. B. IV. A.

Der Feldjug ber Ruffen 1829 in rung Algiers burch bie Frangofen

ImJabre 1830. - 3. 1832; VI. g. I. A. Der Beldjug in den Rieberlans ben 1831. - J. 1832; IX. S. III. A.

Ginnabme ber Citabelle von In te werpen durch die franzöfische Rords armeei im Jabre 1832. — 3. 1833 ; VI. g. I. A. — VII. g. I. A.

Die Schlachten bei Bawer, Blasolenka und Grocow, im Februar 1831. — J. 1834; I. H. III. A. — III. H. II. A. — IV. H. II. A.

Sfige ber Erpedition nach Poretu gal 1832. — 3. 1833; X. H. III. U.

— 3. 1834; I. H. II. U.

Der Krieg Mohammed Alis in

Sprien gegen die Pforte 1831-1833. 3. 1834; IV. S. IV. M. - V. S. I. M. Chronologifche Aberficht Der Rriege und beren bedeutenben Greigniffe, dann der Bundniffe, Bers trage und Friedensschluffe, und der Sanders Grwerbungen ber Beberricher neral Felboberften Ronrad Bretfeit dem Jahre 1282. Erfter 266, Sefigenannt (1487-1567). -3.1818; tonitt. Beitraum von 1282 bis 1395. XII. S. I. X. - 3. 1825; XII. S. V. M.

3 meiter Mb fonitt. Beitraum fall bet Pelaro; IX. g. V. A. von 1395 bis 1519. — 3. 1826; I. g. Gefdicte Gaetas, von ber III. A. — II. g. III. A.

Dritter Mbionitt. Beitraum

ningen im Jahre 1815. - 3. 1821; Regiments Riefch Dr. 6., (jest Graf Biquelmont) in den Feldgus gen 1813 und 1814. - 3. 1818; V. ђ. IV. A.

Befdichte bes f. f. Linien:Infans terie:Regiments Soch und Deutich

Befdichte bes f. f. Linien:Infantes rie-Regiments Mr. 21. Pring Bif. tor Roban (jest Graf Albert Biulan) im Beldjuge 1809. - 3. 1819; IX. S. II. A. Sefchichte des t. f. Linien:Infans terie : Regiments G. S. Rudolph

Rr. 14, (jest von Richter) in ben Beldgugen 1813, 1814 und 1815. - 3. 1821; I. S. III. U.

Befaichte bes f. f. Linien:Infans terie . Regiments Baron Rerpen (iest Baron Langenau) Dr. 49 in den Feldjugen 1809—1813—1814 und 1815. — J. 1821; X. S. I. A. — XI. S. I. H. — XII. S. I. A.

Befdicte Des t. f. 7. Linien:3n. fanterie-Regiments Grofberjos von Losfana (jest Baron gat termann). 3. 1824; VIII. 9.

Gefcichte bes im Jahre 1810 auf: gelöften t. f. Linien : Infanterie : Res giments Baron Simbicen Rr. 43. -3. 1833; VII. 5. 11. 21.—IX. 5.

Befchichte bes t. f. fünften Bus faren-Regimente Ronig von Gar V. S. IV. A. - VI. S. II. A. -Beldichte bes f. f. neunten Bu-

faren=Regiments Rifolaus I. Rais fer von Ruftland. 3. 1834; VIII. B. III. A. - IX. B. III. A.

Biographie des faiferlichen Be:

Lasarus Schwendi, f. f. Se

neral-Lieutenant, geb. 1525, geftore fere Johann Gabriel Matquis ben 1584; - Biographie, und beffen Dentidrift über ben Rrieg gegen bie Türfen 1566. - 3. 1821; VII. S. III. A.

Jobann Graf von Sport, t. t. General der Ravallerie; geb. 1597, geft. 1679. — J. 1820; VIII. S. V. A.

Rarattere aus dem breifigjähris gen Kriege: I. Ulbrecht Wallen: Rein; II. Eilln; III. Ottavio Piccolomini. — 3. 1818; III. S. II. A.

Ottavio Piccolomini, f. f. General Lieutenant; geb. 1599, geft. 1656. Original . Biographie aus ber Beder eines Gleichzeitigen. — 3. 1821; IX. S. II. A.

Montecuccoli. - 3. 1818; X. 5. II. u.

111. a.

marichalls Grafen Jofeph Collos redo. — 3. 1819; X. S. III. A.

ftere Peter Freiherrn von Beaus lieu. - 3. 1820; VIII. 5. III. U.

berg, t. t. Feldmarfcall und Sof= friegerathe . Prafident. - 3. 1822; VII. S. III. A.

Lebens Beforeibung bes f. f. oft: reichifden Feldjeugmeifters Ehiern Freihetrn De Baur. - 3, 1822; IX. S. I. I.

Metrolog des f. f. öftreichifchen Belde maridall-Lieutenants Freiherrn von Reisner. - 3. 1823; VIII. S.

Refrolog des f. f. Feldgeugmeis ftere Grafen Sieronnmus Col. lorebo. - 3. 1823; VI. S. III U.

Refrolog Des E. F. Feldmaricall: Lieutenante und Soffriegerathes Freis herrn von Prochasta. - 3. 1824; II. S. IV. U.

Mefrolog des f. f. Feldmaricall: Lieutenante Gebaffian von Maile

lard. - 3. 1824; X. S. III. A. Retomarichall: Lieutenants Grafen Berbinand von Bubna. - 3. 1826; V. [5.] i. a.

Refrolog des f. f. Belozeugmeiel 1813; VII. g. III. II.

von Chafteller de Courcelles. - 3. 1827; l. S. IV. A.

Refrolog des f. f. Felbmarichalle Lieutenants Grang Freiberen von Roller. - 3. 1827; II. H. III. U.

Biographie Des f. f. Belbgeugmeis fters Grafen Brang Rinsty. - 3. 1828; XI. S. I. M.

Retrolog Des f. f. Beldjeugmei. fters Unton Freihertn b. Bach. -

3. 1829; V. S. III. X. Refrolog Des t. f. Feldmarichalle

Lieutenante Marimilian Gigmund 30. feph Freiheren v. Paumgarten. -3. 1829; VII. B. III. M. Biographie des f. F. Feldmarfcalls

Lieutenants Udam Albert Grafen von. Meipperg. - J. 1830; IX. S. 1I. X.

Lebensgefdichte bes f. f. gelb. Lieutenants Frang Freiheren von E os maffia. - 3. 1832; l. S. IV. II.

Biographie def f. f. Boffriegs, Retrolog Des f. f. Geldzeugmeis ratheprafibenten BBM, Grafen 3 as nag Giulan, - 3. 1833.; I. S. IV. \_ II. S. I. A.

Biographie des f. f. Gen. der Ravallerie und Soffriegeratheprafis benten Graf. von grimont Burften von Antrodocco. - 3. 1833; III. H. III. A. - IV. B. IV. A. - IV. H.

Refrolog des f. f. Reldmarichalls Lieutenants von Mumb. 3. 1834. III. g. III. a.

Refrolog bes f. f. Feldmaricalls Lieutenants Freiherrn von Ghuftefbederve. 3. 1834. XI. g. II. U. - XII. g. III. U.

#### X.

## Miszellen.

3mei Inftrufgionen Friedrichs II. für feine Generalmajore. - R. M. 1811-1812; II. B. XIX. A. Originalien Suwarows. 3. 1818: II. S. II. A.

Gin Rarafterjug Loudons. — 3.

Militarifche Ibeen. - 3. 1813; VII. 9: IV. U.

Rriegeliften. - 3. 1813; VIII. S. VH. A.

Buge von Beldenmuth aus bem Rtiege 1812. - 3. 1813; I. S. V. U.

Uber den Ginfluß der Schriften Des herrn von Jomini. 3. 1818; II. g. IV. U. - Diebfälliges Schreis ben des herrn von Butturlin an die Redatzion der mil. Beitfchrift. - 3. 1818; IX. 5. V. 21.

Musweis uber ben Berluft ber Die vifion Biancht in den Beldgugen 1812, 1813 und 1814. — 3. 1818; V, H. 11. U.

Berichtigung zweier in bem murs tembergifden Jahrbuche, Stuttgardt 1818, ergablten Unefdoten (aus dem Feldzuge 1809). — J. 1818; VII. H. u. a.

Grafen von Browne. 3. 1818; VIII. S. II. A.

3deen über die Bildung der Erd.

s. 1v. u.

Chronologifche Uberficht einiger Erfindungen in der Rriegefunft. 3. 1821; VIII. B. V. M. - XI. IV. A. - XII. S. V. A.

Neue Erfindungen, welche in bas Rriegswelen einschlagen. - 3. 1822; III. S. IV. A.

Gefchichte ber im Winter 1813. 1814 unter ber Befagung von Mains VI. 5. V. A.

1. ฐ. III. น.

1v. s.—II. a.

Uber bas im Daibefte 1825 ber Revue encyclopedique, über die deutschen militarifcen Beitschriften ausgefprochene Urtheil. - 3. 1826; v. g. iv. a.

Berfuch von Rriegsmarimen. -3. 1829; I. 5. III. 21. — IV. 5. III. 21. — V. 5. IV. 21. — VII. 5. V. 21. — XI. 5. V. 21. — XII. 5. IV. U.

Die Enthüllung bes Denfmals bes f. f. Gelbzeugmeifters Grafen Frang Ringty in Wiener: Neuftadt am 4. Df: tober 1830. — 3. 1830; X.S. III . A. -- XI. S. III. A.

. Nachricht über bas Denfmal bes 73M. Grafen Rinsty in Biener. Reuftadt. 3. 1831; V. S. V. U.

Fünfzigjährige Jubelfeier Geiner Raifertichen Sobeit des Ergbergogs Rarl, als Inhaber bes f. f. 3. Liniens Misgellen aus dem literarifchen Infanterie-Regiments, am 15. und Rachlaffe Des f. f. Beldgeugmeiftere 16. September 1830. — 3. 1831; I. 5. I. U.

Fortfegung bes Chrenfpiegels ber f. f. Armee. 3. 1831; V. S. VII. U. oberflache. - 3. 1818; XI. S. II. U. | - VIII. S. V. U. - 3. 1832; IX. S. uber die Berfassung von Regis IV. A. — 3. 1833, II. H. H. A. — ments-Geschächten. — 3. 1818; XI. H. H. A. — VIII. H. A. — VIII. H. VI. A. — VIII. H. VII. A. — VIII. H. 
Situgionszeichnung. - 3. 1819; III. lichen Jahrgangen noch viele fleines re Auffage unter den Liteln : Dis Bervollftandigung der Ideen fiber jellen, - Rriegsfgenen; - die Bildung der Erdoberfläche. - 3. Unetdoten, - Raraftergie 1819; V. S. IV. U. - VI. S. III. U. ge, u. b. gl. getfreuet. -

XI.

#### Literatur.

Die in Diefer Beitfdrift bis Ende berrichenden Seuche. - 3. 1821 ; 1828 enthaltenen, beurtheilenden Uns jeigen friegegefdichtlicher ober fonft Uber die orientalifchen damasgirs militarmiffenfchaftlicher Berte find ten Gabelflingen, und die neueren in dem am Schluffe des Jahrgangs Berfuche des europäischen Runftfeis 1828 beigefügten Bergeichniffe, mit ib. fes, fie nachjuahmen. - 3. 1824; ren Siteln, unter ben befonderen Rubriten aufgeführt, ju welchen diefelben Des f. f. Feldzeugmeifters Gra: geboren. Gie fonnen baber, im galle fen Grang Rindfy gesammelte Schrife Des Bebarfes, in jenem Bergeich nife ten. - 3. 1826; III. B. IV. M. - fe von 1828, fo wie die in ben folgenden Jahrgangen enthaltenen

Beurtheilungen am Schlusse der 30s halteberzeichniffe Dieser Inbrgange, nachgesehen werden.

1

Bier folgen nun verelnigt alle bes urtheilenden Angeigen, die: in dem Jabrgange 1894 vorfommen.

Elaufewig, Rarl von, fonigl. preuf. General, binterlaffenet Bert?: Bom Rriege; Erfter Band. Berlin 1832. — II. H. V. U.

Raus ler, Fr. v., würtemb. Major, Schlachten : Utlas. Bierte und fünfze Lieferung. Karlstuhe und Freiburg, 1832 — 1833. — II. H. V. A.

M or i e, Atlas von Europa. Rarteruhe und Freiburg, 1832—1833. Sechfte und fiebente Lieferung. II. H. V. U.

Pappenheim, Albert Graf, fon. Baier. General, Gegenbente: fungen über einige Rezenfionen ber militärischen Fantasien. III. h. IV. U.

Maldus, E. U. Freiherr von, Sandbuch der Militärgeographie von Europa. Wien und heidelberg, 1832
—1833. — V. H. V. A.

Reizenstein, Freiherr von, kön, preuß, Major, Seschichte der militärischen Ereignisse in Belgien, 1830—1832. Zweite Abtheilung. Berkin 1834. — VI. H. VI. U.

Claufewig, Carl von, fon. preuf. General: ber Jelbjug 1796 in Italien. Berlin 1833. — VII. g. III. I.

Lopographifche Rarte bes lombars bifch venegianischen Königreiches. Mais land, 1833. — VII. g. III. A.

Berichtigung einer im Aprilhefte bes Journal des sciences militaires von 1834 mitgetheilten Anetdote aus bem Felbzuge 1796 in Italien. VIII. 6. AV. U.

Ternay, Colonel Marquis de, Traité de Tactique, Paris 1832. — IX. S. IV. X. — X. S. IV. S. — XI. S. IV. X. — XII. S. V. X.

Der Soldatenfreumd. Gine Preuffifche Zeitschrift. Berlin 1834. — IX. B. IV. 2.

Schiefler, f. f. Felbfriegs, fommiffar, Sandbuch ber Normalien. Prag 1834. — IX. B. VI. I.

### KII.

Notizen im Sahrgang 1834.

- 1.) Perfuffionsichlöffer für Ra-
- 2.) Borrichtungen jum Abfeuern ber Ranonen.
  - 3.) Luftfiffen ale Pferdefummete.
- 4.). Siderheits Perfuffionsfolof.
  5.) Budget des frangofifden Rriegsstepartements für 1834.
- 6.) Feuergewehre mit Perfuffions: fcbioffern.
- 7.) Die englischen Bomben : Rars
- 8.) Unichlagen und Feuern der Infanterie.
  - 9.) Silfsapparate fur Ginarmige.
- io.) Ufuftifche Belegraphe. 11.) Militärifches Dienftehrenzeie chen für die grofherzogliche heffifche Urmee.
- 12.) Reues Inftrument jum mi-
- 13.) Neues Intrument jum Dis velliren und Sobenmeffen.
- 14.) Mäßigteitsvereine in der enge lifchen Urmee.
- 15.) Selbstentzündung von pers fuffionegewehren.
- 16.) Neue Art von Bomben oder Saubiggranaten.
- 17.) Ubrichtung den perfifchen Erup: pen durch Englander.
- 18.) Congrevifche Rafeten in Frant:
- 19.) Unwendung des Dampfes jur Bertheidigung der Feffungen.
- 20.) Militarverfaffung Des Freis ftaates ber jonifchen Infeln.
- 21.) Unftalten für miffenschaftlis che Aushilbung in der preufischen Urmee.
  - 22.) Das Schaufelbeil.
- 23.) Belttücher. 24.) Berbefferungen in ber türfis ichen Armee.
- 25.) Eliptifche eiferne Flintenges
- 26.) Mustetentugeln von Bint. 27.) Militärverfaffung des Große bergogthums Tostana.
- 28.) Militärverfassung bes Rirs chenftaatee.
- 29.) Militar: Etat von Parma und Placenja. .

- Militarifche Ideen. - 3. 1813; VII. H: IV. A.

Rriegeliften. - 3. 1813; VIII. S.

Buge von Beldenmuth aus dem

Rtiege 1812. - 3. 1813; I. S. V. U. über den Ginfluß der Schriften Des Beren von Jomini. 3. 1818; II. g. IV. A. - Diesfälliges Schreis ben bes herrn von Butturlin an die Redatzion der mil. Beitschrift. - 3. 18:18; IX. S. V. 21.

Musweis über den Berluft der Die vifion Biancht in den Feldzügen 1812, 1813 und 1814. — 3. 1818; V, S.

IL U.

Berichtigung zweier in bem murtembergifden Jahrbuche, Stuttgardt 1818, ergabiten Unefdoten (aus dem Feldjuge 1809). - 3. 1818; VII. S. II. Ù.

Miszellen aus dem literarifchen Nachlaffe des f. f. Seldzeugmeifters Grafen von Browne. 3. 1818; VIII.

g. II. A.

Ideen über die Bildung der Erde oberfläche. — J. 1818; XI. 9. II. II. Uber die Berfassung von Regis mente-Geschichten. — J. 1818; XI.

Untersuchung der Ideen über die Bildung der Erdoberfläche; jum Bebufe des Terrainftudiums und der

Chronologifde Überficht einiger Erfindungen in ber Rriegefunft. — 3. 1821; VIII. S. V. A. — XI. S. IV. A. — XI. S. V. A.

Meue Erfindungen, melde in das Rriegsmefen einfclagen. - 3. 1822; III. 5. IV. A.

Befchichte ber im Winter 1813-1814 unter ber Befagung von Mains berrichenden Geuche. - 3. 1821; VI. s. v. a.

über die orientalifchen damasgirs

1v. 5.—II. A.

über bas im Maihefte 1825 der Revue encyclopedique, über bie deutschen militarifchen Beitschriften ausgefprochene Urtheil. - 3. 1826; v. s. iv. u.

Berfuch von Rriegemarimen. 3. 1829; I. S. III. II. — IV. S. III. II. — V. S. IV. II. — VII. S. V. II. — XII. S. V. II. — XII. S. IV. II. — XII. S. IV. II.

Die Enthüllung des Denfmals Des f. f. Seldzeugmeifters Grafen Frang Rinstnin Biener: Neuftadt am 4. Of: tober 1830. - 3. 1830; X.S. III . A. -- XI. 5. III. A.

Radricht über bas Dentmal bes 83m. Grafen Rinsfn in Biener. Reuftadt. 3. 1831; V. S. V. M.

Bunfgigiabrige Jubelfeier Seiner Raifertichen Sobeit Des Ergberjogs Rarl , als Inhaber des f. f. 3. Liniens Infanterie-Regiments, am 15. und 16. September 1830. - 3. 1831; I. 5. I. U.

9. 1. A. Fortsehung des Sprenspiegels der k. K. Armee. J. 1831; V. H. VII. A. — VIII. H. V. A. — J. 1832; IX. H. VI. A. — J. 1833; IX. H. H. VI. A. — VI. H. M. — VIII. H. VI. A. — IX. H. H. VI. A. — XII. H. VI. A. — IX. H. H. VI. A. — XII. H. A. — XIII. H. A. —

Situagionsheichnung. — 3. 1819; III. lichen Jahrgangen noch viele kleines fre Auffähr unter den Liteln: Misse Bervollftändigung der Ibeen über bie Bildung der Erdoberfläche. — 3: unefdoten, — Raraftery ür 1819; V. H. V. U. — VI. H. III. A. ge, u. d. gl. gerftreuet.

#### Literatur.

Die in biefer Beitschrift bis Eude 1828 enthaltenen, beurtheilenden Ins jeigen friegsgeschichtlicher ober fonft militarmiffenichaftlicher Berte find ten Gabelflingen, und die neueren in dem am Schluffe des Jahrgangs Berfuche des europaifchen Runftfieis 1828 beigefügten Bergeichniffe, mit ibs fee, fie nachquahmen. - 3. 1824; ren Siteln, unter den befonderen Rus I. S. III. 21. brifen aufgeführt, ju welchen diefelben Des f. f. Feldzeugmeifters Gra: gehören. Gie fonnen baber, im Balle fen Brang Ringfy gesammelte Schrife bes Bedarfes, in jenem Bergelch if ten. - 3. 1826; III. B. IV. A. - fe von 1828, fo wie die in ben folgenden Jahrgängen enthaltenen

Beurtheilungen am Ochluffe ber 300 balteverzeichniffe Diefer Jahrgange, nachgefeben werden.

Bier folgen nun vereinigt alle be: urtheilenden Ungeigen, Die! in Dem Jahr gange 1834 vorfommen.

Claufewig, Rarl von, fonigl. preuf. General, hinterlaffenes Wert: Bom Rriege; Erfter Band. Berlin 1832. — II. H. V. A.

Rausler, Gr. v., murtemb. Major, Schlachten : Utlas. Bierte und fünfte Lieferung. Rarieruhe und Breiburg, 1832 — 1833. — II. S. V. A.

Worls, Atlas von Europa. Rarisrube und Freiburg, 1832-1833. Gedfte und fiebente Lieferung. II. 9. V. u.

Pappenheim, Albert Graf, fon. Baier. General, Gegenbemer: fungen über einige Rezenfionen ber militärifchen Fantafien. III. S. IV. 21.

Maldus, C. M. Freiherr von, Bandbuch ber Militärgeographie von Europa. Wien und Beidelberg, 1832 — 1833. — V. S. V. A.

Reigenftein, Freiherr bon, ton. preuf. Major, Gefcichte ber militarifchen Greigniffe in Belgien, 1830+1832. Zweite Abtheilung. Berslin 1834. - VI. S. IV. A.

Claufewis, Carl von, fon. preuf. General: der Beldgug 1796 in Italien. Berlin 1833. - VII. S. III. a.

Topographifche Rarte des lombar: bifch venegianischen Ronigreiches. Mais land, 1833. — VII. H. III. A.

Berichtignng einer im Aprilhefte des Journal des sciences militaires von 1834 mitgetheilten Unefdote aus bem Feldzuge 1796 in Italien. VIII. B. AV. 21.

Ternay, Colonel Marquis de, Traité de Tactique. Paris 1832. — IX. S. IV. M. — X. S. IV. S. — XI. S. IV. M. — XII. S. V. M.

Der Goldatenfreund. Gine Preuf: fifche Beitschrift. Berlin 1834. - IX.

Schiefiler, f. f. Feldfriege, fommiffar, Sandbuch ber Normalien. Prag 1834. — IX. H. VI. A.

XII.

Motigen im Jahrgang 1834

1.) Perfuffionsichlöffer für nonen. 2.) Borrichtungen jum Abfeuern der Ranonen

3.) Luftfiffen als Pferdefummete. 4.). Sicherheits: Pertuffionsfchlof.

5.) Budget des frangofifchen Rrieges departements für 1834. 6.) Feuergewehre mit Perfuffions: schlössern.

7.) Die englischen Bomben : Rars tätfchen.

8.) Unichlagen und Feuern ber Infanterie.

9.) Silfsapparate fur Ginarmige.

10.) Ufuftifche Eelegraphe. 11.) Militarifches Dienftehrengeis den für die großherzoglich : heffifche Urmee.

12.) Reues Infrument jum mis litärifchen Aufnehmen.

13.) Reues. Infrument jum Dis velliren und Sobenmeffen. 14.) Mäßigfeitsvereine in der enge lifden Urmee.

15.) Selbftentgundung von perfuffionsgewehren.

16.) Neue Urt von Bomben ober Saubingranaten.

17.) Ubrichtung den perfifchen Erup: pen durch Englander.

18.) Congrevifche Rafeten in Frantreich.

19.) Unwendung bes Dampfes gur Bertheidigung der Festungen.

20.) Militarverfaffung Des Freis ftaates der jonifchen Infeln.

21.) Unftalten für miffenfchaftlis de Mushildung in ber preufifchen Urmee.

22.) Das Schaufelbeil.

23.) Belttücher.

24.) Berbefferungen in ber türfie fchen Urmee.

25.) Eliptifche eiferne Blintenges fcofie. 26.) Mustetenfugeln von Binf.

27.) Militarverfaffung des Groff: Bergogthums Tosfana.

28.) Militarverfaffung bes Rir: chenstaatee.

29.) Militar: Ctat von Parma und Piacenja. .

30.) Der Militär Gtat von Die Dena mit Maffa.

31.) Militär Gtat vom Bergoge

thum Eucca.

32.) Befeftigung bon Daris. 33.) Befeftigung von Epon.

34.) Das Bajonettfechten in Frant-

reich.

35.) Militär-Ctat ber Ronigreiche Soweben und Norwegen.

36.) Militär: Etat Des Ronigreichs

Danemarf. 37.) Berändertes Infantetieges

mebr.

38.) Berbefferung im Bau ber Ranonen.

39.) Reu erfundene Bifole. 40.) Baadifche Militar : Perfuf.

fionsgewehre:

41.) Die Burcher Offigiers . Sei fellfdaft.

42.) Durd Petfuffon entgundbas re Bottbe:

43.) Bulverladung für Perfuffions:

44.) Rnetmafdine für Belbbader teien.

45.) Militärverfassung des Rönig: reichs beiber Sigilien.

46.) Militarverfaffung bes Ronigs

telds Garbinien. 47.) Einmobnergabl in ber euro-

paifchen Türfel.

48.) Disponibles Material ber frangofifden Urmee im Jahre 1833.

49.) Die nieberlandifche Rriegs: madt.

50.) Militärvetfaffung bes Ronia: reiches Belgien.

51.) Militar ber Freiftadt Rratau. 52.) Militarifces Dienft . Chren:

ielden in Raffau. 53.) Roftenanichlag bes Baues bet

Beftung Ingolftabt. 54.) Gibgenofficher Militarver-

55.) Berfammlung foweigerifder

Reiter : Offigiere. 56.) Türfifche Ragtonalgarben. 57.) Stärfe ber belgifchen Urmee.

58.) Berfuche mit Perfuffionege: mebren in Bootwich.

50.) Belohnungen griedifder Beterañen.

60.) Montignus neue Mustete.

61.) Belbes Schlefpulver. 62.) Das Berfpringen bes erften großen belgifchen Dorfers.

63.) Reuer Belgifcher Mörfer. 64.) Wiffenfchaftlicher Offigieres verein im Ranton Graubundten.

65.) Unentbehrlichfeit des taftie fden Unterrichts für Offigiere.

66.) Benütung ber Rriegsgefcichte als Unterrichtsmittel Militärs.

67.) Reuefter Stand ber englis ichen Armee:

68.) Giferne Lafeten.

6g.) Reue preußifche Gefchute.

70.) Rugifche Edlarethe.

71.) Reue Mrt Feuergewehre. 72.) Stellung ber Oferbe vom

Lande für die preufifche Armee. 73.) Stangofifche Straftompaas

74.) Berbefferung ber Steigbus

gel. 754) Der Rosmoglobus.

76.) Borfchlag, Die Baffergraben ber Seftungen vom Gife freigibal

77.) Sicherbeitsfoloff für Dertuf. fond : Gewehre.

78.) Begen Die Feuchtigfeit fou nende Gobien an Schuben und Stiefeln

79.) Bertheilung ber englischen Landmacht 1833.

80.) Englifche Geemacht 1833. 81.) Reuer Lag: und Racht : Les legtaph.

82.) Berhaltnif ber Rrieger ju ber Rabl ber Ginmobner in ben eus ropaifden Staaten.

83.) Mfuftifcher Telegraph.

84.) Ruffifde Militar : Mademie jur Bilbung von Offigieren bes Ser neralfabes.

85.) Bermehrung ber Pulveri Fraft.

86.) Frangofifder Generalftas. 87.) Danifche militarifthe Beits forift für den Land. Ctat.

# V. Beilage gur militarifden Zeitschrift 1834

Motizen aus dem Gebiete ber militarifden Wiffenfchaften.

Degember.

76.) Vorfdlag, die Baffergraben ber Beftungen Dom Gife frei ju balten, Der foniglich banifche Dajor vom Ingenfeurforpe &, p. Diffen bat in einem 1833 in Roppenhagen hierüber erschienenen Buche seinen diesfälligen Vorschlag entwidelt. Alle Beftungen , welche unter einem himmeleftriche liegen , wo im Binter bedeutende Frofte eintreten, verlieren bann auf Jangere ober fürgere Beit eines ihrer wichtigften Schubmittel; inbem die Baffergraben fich mit einer feften Gisdece belegen, die gangbar ift, und feindlichen Rolonnen den Weg jum Sturme babe net. Man bat fcon in alteren Beiten verfcbiebene Mittel ergriffen, um diefem Nachtheil ju begegnen. Die Gisbede der Graben murde wit Urten aufgehauen, und bann burch fters in Bewegung blei. bende Gisboote offen ju erhalter gefucht. Indeß bilft diefes Mittel nur bei einem geringen Grade von Ralte. Steigt aber Diefe bebeutenb. fo friegen die aufgeeiften Streden fo fcnell wieder gu, Daf man mit Urten und Booten die Ratur in ihrem gewaltigen Birfen nicht aufzuhalten vermag. - Roch weniger bleibenden Erfolg erhielt man burch bas Sprengen ber Gisbede mit Pulver, welches auf verschiedene Urt : mit Bomben, Sprengfaften, Dul perbulfen, u. bgl., angewendet murbe, - fo wie burch bas Berfågen bes Gifes mit freigebenden Lochfagen, ober mit den von Bood erfundenen Gagefdlitten. - Das befte Schugmittel bei Arenger Ralte ergab fic, wenn man die Boldungen der Walle mit Baffer begoß, und fie baburd mit einer glatten Gibrinde üben aog . - bann aber ben icon überfrorenen Graben burd Ablaffen bes Baffers gang von bemfelben entleerte. Die jufammenbrechenbe Gisbede bedecte mit ihren Erummern die Sohle des Grabens, und bäufte fich am gufe ber Wälle jufammen. Über biefe Sugel von Gisfcollen fonnte mobl taum ein ftürmender Beind an den Buf ber Bofdung gelangen, noch weniger aber die fpiegelglatte Gib

Prot. 281. 4. tm. 3. XII. S. 1834.

Rorrefpondens über ben Bug Armeeforps im Jahre 1790 nach Berlin 1760. - R. A. 1811 gen bie Lurten. 3. 1827; I. B. I. -1812; II. B. XVI. A. Die Belagerung von Isme

Dauns und Lasens Meinun: gen bei Eröffnung des Feldauges 1762. - 3. 1813; II S. IV. U.

Sfigge ber Rriegebegebenbeiten auf Morea und im Archipelag, im Jahre 1770. — J. 1829; VI. H. IV. A. — VII. H. I. A.

Die Russen in der Türkei 1773. — N. A. 1811—1812; II. B. XVII. A.

Der Rrieg zwischen Offreich und Preuffen 1778-1779. - R. U. 1811-1812; I. B. III. U. - Dr. A. I. Eb. IV. A.

Die Ereffen ju Lande und auf der See, bei Rinburn und Ociatow 1787 -1788; nebft Groberung ber legtern Beftung burd Burft Potemtin. - 3. 1829; I. g. II. N. Der Feldjug 1788 ber f. f. Saupte

Belbaug bes f. f. froatifchen Armeeforys gegen die Türken im 3. 1788. – 3. 1823; VI. H. 1822; VII. H. H. A. – VIII. H. H. A. – IX. H. H. A. – X. H. II. M.

Bertheidigung des Rlofters Sinan 1788 gegen die Türten. 3. 1834; XII. B. II. A.

Der Beibjug bes f. f. galfgie ich en Urmeeforps im Jahre 1788 aegen die Eürfen. 3. 1824; X. H. l. u. — XI. s. 11. u.

Buge bes Muthes und ber Beis Resgegenwart in bem gelbjuge 1788 gegen bie Turten. 3, 1825; V. S. III. 2. F Die Gendung bes öftreichifchen

Bauptmannes Butaffevich nach DR ons t e n eg ro im Jabre 1788. — J. 1828 ; V. H. III. A. — VI. H. II. A.

Der Beldjug bes t, f. troatifche Der Felding des t. f. tro at i wis bet keldings i 1794 am Rein und in bet Auptarmee im Jahre 1789 ges gen die Türken. I. 1835; I. H. Der Felding des f. k. galistischen Armeeforps im Jahre 1789 ges gen die Türken. I. R. 1830; I. H. A. Der Felding der kalfeldinöskreiche Kelding des f. k. k. e. k. f. k. A. Der Felding der kalfeldinöskreiche Kelding des f. k. k. e. k. f. k. A. Der Felding der kalfeldinöskreiche Kelding des f. k. k. e. k. f. k. A. Der Felding der kalfeldinöskreiche in des felding der kalfeldinöskreiche in des feldings der kalfeldinos in

gen die Turten. 3. 1827 ; I. S. I. A.

Die Belagerung von 36mail durch die Ruffen im Jahre 1790. -3. 1828; VIII. S. II. A.

Der Beldjug in den Rieber landen 1792. - M. U. 1811-1812; I. B. IV. U. - Dr. U. II. Th. I. U.

Der Bug ber Muirten in die Chams pagne 1792. - 3. 1833. IV. S. I. A. VII. B. IV. M.

Der Sturm von Frankfurt 1792. - 3. 1813; IV. B. VI. A. Cuftines Unternehmung auf

Speier 1791. - 3. 1813. I. D. VL U.

Der überfall von Limburg 1792. — 3. 1813; I. S. VI. A.

Befdichte ber Rriegsereigniffe in Deutschland in ben legten vier Dos naten des Jahres 1792. — 3. 1834; I. g. l. n. — II. g. II. n. Die Eroberung der Ried er fans

armee aegen die Türfen. 3. 1831. De durch den Prinzen von Sach fens V. S. III. A. - VI. S. I. A. - VII. Roburg, f. f. Zeldmarkhall, im S. I. A. - VIII. S. III. A. - IX. 3abre 1793. - 3. 1813; I. S. I. A. -

Burmfer über ben Abein im Jabre 1793. — J. 1818; XI. S. VII. A. Eroberung von Maing durch die Berbundeten im Commer 1793. 3. 1834; IV. S. I. U. - V. S. III. U.

Die Erfturmung ber Weiffenburs ger Linien burch die Oftreicher 1793. - J. 1834; VIII. H. I. A.

Aus bem Feldguge 1793 in Deutsch-land. J. 1834; X. S. I. A. — XI, S. I. A. — XII. S. I. A.

Der Rrieg in ben Ulpen im 3abre 1793 - 3. 1813; III. B. III. A. Dr. A. II. Eh. III. A.

Der Feldaug 1794 in ben Atpen. 3. 1834; VII. S. II. A. - IX. S.

Der Teldjug bes Beldmaricalls Brafen Sumaroff 1794 in Pole n. 3. 1831; I. B. IV. M. - II. B. IV. M.

Des Pringen Roburg Driginals Denfichrift über ben Operagionsplan

Seldzug des t. f. troatifchen lichfen und der alliteten Urmeen in

ben Niederlanden 1794. — 3. 1818; II. 6. I. u. — III. 5. I. u. IV. 5. IV. u. — VI. 5. III. u.— IX. B. III. 2. — 3. 1820; I. B. L a. — II. 9. III. a. — III. 9. II. a. II. A.

Der Winterfeldjug in Solland 1794—1795. — 3. 1831; I. S. II. X. — II. S. I. X. — IV. S. III. X. — V. g. I. a. — VII. g. III. a. — IX. g. |

Frangofen bei Urdingen im Geptems ber. 3. 1831; XI. 5. III. X. — XII. 5. I. и.

Der Ubergang ber Frangofen bei Urdingen über ben Rhein am 6. und 7. September 1795. — 3. 1832; III. 3. III. 2. — IV. S. III. 2.

Die Operazionen am Rheine vom bei Caftiglion e. - 3. 1830 ; III. B. 8. bis 24. September 1795, mit dem II. A. - IV. H. III. A. - V. H. II. A. Treffen bei Sandicubsheim. - 3. Die, zweite Einschließung Mang 1832; V. S. I. M.

Clerfant am Rheine vom Main bis unter bem &M. Graf Burmfer in Tirol an die Sieg, und Gen. Jourdans und Borarlberg. — 3. 1831; XII. B. Rüdzug über ben Rhein, im Oftos II. A. ber 1795. — 3. 1832; VI. H. H. Die zweite Borrudung des &M. VII. B. I. U. Graf Wurmfer zum Entfas von Man-

Der Angriff des f. f. Gen. b. Rav. fer Stadt. — 3. 1832; VII. g. ftellaro und vor Mantua. — 3. 1832; II. A. — II. H. J. I. A.

Die Erstürmung der frangöfischen Linien vor Main, durch die faiferlis bei Baffano und gontaniva, am che Sauptarmee unter &M. Graf 6. Rovember 1796. - 3. 1828; IX. Clerfant am 24. Oftober 1795. - 3. 1832; VIII. S. II. A.

beim im Spatherbft 1795. - 3. 3. 1829; Il. S. I. U.

1827; XII. B. III. 21.

Die Groberung Manbeims durch den taif. öftr. Ben. der Raval, Grafen von Wurmfer, im November 1795. 3. 1833. I. H. I. U.

Die Operationen ber Offreicher am linfen Rheinufer im Spatherbft 1795. J. 1833; H. S. IV. A. — VIII. S. II. A.

Der Rrieg in ber Benbes. 3. 1818; VIII. S. III. U. Der Beldjug in Italien 1796,

bis Ende Juni. - 3. 1813; VIII. D.

Befechte in den Apenninen bei Sapferfeit der öftreichischen Gars Bottri, Montenotte, Milefenison von Menin 1794. — 3. 1813; simo, Coffaria und Dego; im VIII. S. IV. U. Mpril 1796. — 3. 1822; V. B. I. A.

Die Rriegsereigniffe in Italien vom 15. Upril bis 16. Mai 1796. mit bem Gefechte bei Lobi. 3. 1825; V. S. II. U. - VI. S. I. U. Das Ereffen am Mincio am

I. A. Die Bertheidigung ber Festung 30. Mai, und die übrigen Arvenverturen burg 1794—1795.— 3. 1830; eignisse in Italien, von der Mitte VII. H. III. A. — VIII. H. III. A. des Mai bis zum Anfang des Juli Stize des Feldzugs 1795 am 1796. — 3. 1827; VIII. H. III. A. — X. H Die Bertheidigung von Mantua im Juni und Juli 1796. — 3. 1830. I. S. III. A. — II. S. I. A.

Die Operagionen Des Feldmars fcalls Grafen Burmfer am Ende Juli und Anfang Augusts 1796 jum Entfat von Mantua ; mit der Schlacht

Die sweite Ginfchliefung Mangtuas, im Auguft 1796, und gleiche Die Operagionen bes &M. Grafen geitige Greigniffe bei bem f. f. Beere

Graf Burmfer jum Entlag von Mantua, im Geptember 1790, mit ben Grafen Burmfer auf Gen. Dichegrus Treffen an der Etich und Brenta bei Centrum bei Manbeim, am 18. Df: Roveredo, Erient, Lavis, Primolas tober 1795, und die Einschließung die: no, Bassano, -- dann bei Gerea, Ca:

> Das Ereffen an der Brenta, - | B. II. A.

Die Gefechte im tirolifden Etide Die Ginschlieftung von Dans thate, Unfange Rovember 1796. -

> Das Treffen bei Calbiero, am 12. Rovember 1796. - 3. 1828; V. 5. II. A.

> Die Schlacht bei Urcole, am 15. , 16. , und 17. Rovember 1796. - 3. 1829; IV. 9. II. X.

Die Treffen bei Rivoli am 17.und 21. November 1796. — 3. 1829; V. D. II. 21. Rorrespondeng über ben Bug Armeetorps im Jahre 1790 ger nach Bertin 1760. - M. M. 1811 gen die Lürten. 3. 1827; I. S. I. M. -1812; H. B. XVI. A. Die Belagerung von Ismail

Dauns und Lasens Meinungen bei Eröffnung bes Beldjuges 1762. - 3. 1813; II. S. IV. 2.

Stigge ber Rriegsbegebenbeiten auf Morea und im Archipelag, im Jahre 1770. — J. 1829; VI. H. IV. - VII. B. I. A.

Die Ruffen in der Eürkei 1773. — N. A. 1811—1812; II. B. XVII. A.

Per Rrieg zwischen Offreich und Preuffen 1778-1779. - R. U. 1811-1812; I. B. III. U. - Dr. A. I. Eb. IV. A.

Die Ereffen ju Lande und auf der See, bei Rinburn und Ochafow 1787 Beftung durch Burft Potemfin. - 3. 1829; I. S. II. N. Der Feldjug 1788 ber f. f. Saupte

. II. н.

Feldaug bes f. f. froatischen Armeeforps gegen die Eürken im 3. 1788. — 3. 1823; VI. 9. IV. 11. — VII. 9. III. 21. — VIII. 9. III. 21. — IX. 9. III. 21. — X. 9. ÎI. U.

Bertheidigung bes Rlofters Sinan 1788 gegen die Türten. 3. 1834 ; XII. G. II. A.

Der Beldjug bes f. f. galfgis gegen die Surfen. 3. 1824; X. S. 1. n. – XI. s. 11. v.

Buge bes Muthes und ber Beis Resgegenwart in bem Telbjuge 1788 gegen die Turten. 3, 1825;

. f. III. A. 5 Die Gendung bes öffreichifchen Bauptmannes Bufaffevich nach IR on. tenegro im Jahre 1788. — 3. 1828 ; | V. 5. III. a. — VI. 3. IL a.

foen Armeeforps im Jabre 1789 ges II. A. gen ble E ur fen. 3. 1826; I. 6. L. A. Der Belbzug ber faiferlich-öftreichBelbzug bes f. f. froatifchen ichfen und ber allieren Armeen in

durch die Ruffen im Jahre 1790. -3. 1828; VIII. S. II. A.

Der Beldaug in den Riederstanden ben 1792. - R. 2. 1811-1812; 1. B. IV 2. - Dr. 2. II. 26. I. 21.

Der Bug ber Muirten in Die Chams pagne 1792. - 3. 1833. IV. S. I. A. VII. B. IV. Y.

Der Sturm von Franffurt 1792. - 3. 1813; IV. S. VI. A.

Cuftines Unternehmung auf Speier 1791. — 3. 1813. l. H. VI. u.

Der überfall von Limburg 1792. - 3. 1813; I. S. VI. A.

Befdichte ber Rriegsereigniffe in -1788; nebft Eroberung ber legtern Deutschland in ben legten vier Monaten des Jahres 1792. - 3. 1834; I. g. I. u. - II. g. II. u.

Die Groberung der Miederlan. armee gegen die Türfen. 3. 1831. de durch den Pringen von Sach fens V. S. III. A. — VI. S. I. A. — VII. S. I. A. — VIII. S. III. A. — IX. S. III. A. — X. S. III. A. — XI. II. S. I. A. — Dr. A. II. Sh. II. A. übergang bes Ben. b. Rav. Grafen

Burmfer über den Rbein im Jabre 1793. - J. 1818; XI. S. VII. A. Eroberung von Maing durch die Berbündeten im Sommer 1793. — 3. 1834; IV. H. I. U. — V. H. III. A. Die Erftürmung ber Weissenbur-ger Linten turch bie Oftreicher 1793.

— 3. 1834; VIII. H. I. A. Aus dem Feldguge 1793 in Deutsch-land. 3. 1834; X.H. I. A. — XI, H. I. A. — XII. H. I. A.

Der Rrieg in den Ulpen im 3abre 1793 - 3. 1813; III. 5. III. 2. Dr. A. II. Et. III. A.

Der Beibjug 1794 in ben Atpen. 3. 1834; VII. S. II. 26. — IX. 6.

Der Teldjug des Teldmaricalls Grafen Cumaroff 1794 in Pole n. 3. 1831; I. S. IV. A. - II. S. IV. A.

Des Pringen Roburg Driginals Der Feldjug des f. f. froatifche Denffdrift über ben Operagionsplan

ben Niederlanden 1794. — 3. Der Krieg in der T 1818; II. h. l. u. — III. h. l. u. 1818; VIII. h. III. u. IV. h. IV. u. — VI. h. III. u. — Der Heldzug in Ita IX. h. III. u. — 3. 1820; I. h. die Ende Juni. — 3. 18 II. u. — II. h. III. u. — III. h. S. III. u. II. A.

Der Winterfelbaug in Solland 1794—1795.— 3. 1831; I. 5. II. X.— II. 5. I. X.— IV. 5. III. X.— V. 5. I. X.— VII. 5. III. X.— IX. 5.

Die Bertheidigung der Feftung Euremburg 1794-1795.- 3. 1830; VII. B. III. A, - VIII. B. III. A. Stige bes Feldgugs 1795 am

Rheine, bis ju dem übergange der Grangolen bei Urdingen im Septems ber. 3. 1831; XI. g. III. N. - XII. g. I. u.

Der übergang ber Frangofen bei Urdingen über den Rhein am 6. und 7. September 1795. — 3. 1832; III. H. III. A. — IV. H. III. A.

Die Operazionen am Rheine vom 8. bis 24. September 1795, mit dem Ereffen bei Sandichubsheim. — 3. 1832; V. S. I. M.

Die Operagionen des &M. Grafen Clerfant am Rheine vom Main bis en die Sieg, und Gen. Jourdans Rückug über den Rhein, im Ofto-ber 1795. — 3. 1832; VI. H. III. A. — VII. H. I. U.

Der Ungriff des f. f. Gen, d. Rav. Grafen Wurmfer auf Gen. Dichegrus Treffen an Der Etfc und Brenta bei Centrum bei Manheim, am 18. Df: Roveredo, Trient, Lavis, Primolas tober 1795, und die Ginfdliefung die: no, Baffano, - dann bei Cerea, Cas fer Stadt. - 3. 1832; VII. g.

II. A.

Die Erfturmung der frangofifchen Linien vor Main, durch die faiferlis bei Baffano und Fontaniva, am de Sauptarmee unter &M. Graf 6. Revember 1796. - 3. 1828; IX. Sterfant am 24. Oftober 1795. - S. II. A. 3. 1832; VIII. g. II. U. Die G

Die Ginichtleftung von Dans thate, Anfangs Rovember 1796. — beim im Spatherbft 1795. — 3. 1829; Il. S. I. U. 1827; XII. B. III. 21.

den taif. öftr. Ben. der Raval, Gra- 5. II. 21. fen von Burmfer, im November 1795. 3. 1833. I. H. I. A.

1833, I. H. I. A. Die Operationen ber Offreicher 1829; IV. H. II. A. linten Rheinufer im Spatherbft Die Treffen bei Rivoll am 17. und am linten Rheinufer im Spatherbft 1795. I. 1833; II. H. IV. A. – VIII. H. II. A.

Der Rrieg in ber Benbee. 3.

Der Feldjug in Italien 1796, bis Ende Juni. - 3. 1813; VIII. B.

Befechte in ben Apenninen bei Sapferfeit der öftreichischen Bars Boltri, Montenotte, Milefe nison von Menin 1794. — 3. 1813; simo, Coffaria und Dego; im VIII. S. IV. U. Mpril 1796. — 3. 1822; V. B. I. U.

Die Rriegsereigniffe in Italien vom 15. April bis 16. Mai 1796. mit bem Gefecte bei Lobi. 3. 1825; V. g. II. 21. - VI. g. I. 21. Das Treffen am Mincio am

30. Dai, und die übrigen Rriegser. eigniffe in Italien, von der Mitte des Mai bis jum Unfang des Juli 1796. — J. 1827; VIII. S. III. M. — IX. S. III. M. — X. S. III. M.

Die Bertheidigung von Mantua im Juni und Juli 1796. - 3. 1830. I. 5. III. a. — II. S. I. a.

Die Operazionen des Feldmars fcalls Grafen Burmfer am Ende Juli und Anfang Auguft 1796 jum Entfat von Mantua; mit der Schlacht bei Caftig fion e. - 3. 1830; III. f. II. A. - V. S. II. A.

Die sweite Ginfchliefjung DR an; tuas, im Muguft 1796, und gleich zeitige Greigniffe bei dem f. f. Beere unter bem &M. Graf Burmfer in Tirol und Borgelberg. - 3. 1831; XII. g.

Die zweite Borrudung bes &D. Graf Burmfer jum Entfag von Dans tua, im Geptember 1790, mit ben fiellaro und vor Mantua. — 3. 1832; l. g. I. A. — II, g. I A. Das Treffen an der Brenta,

Die Gefechte im tirolifchen Gtich.

Das Ereffen bei Caldtero, am Die Eroberung Manbeims durch 12. Rovember 1796. - 3. 1828; V.

Die Schlacht bei Urcole, am 15.,

21. November 1796. - 3. 1829; V. છે. 11. જ.

## Mantua vom 16. September 1/30...

4. Februar 1797; nebft der Schlacht

500 Nivoli. — J. 1832; V, H. II. 5 i en 1804—1812. — J. 1821; I.H.

2. — VI.H. II. U. — VIII. H. U. — IV.H. H. U. — V.H. H. U. — V.H. H. U. — V.H. II. U. — V.H. III. U. — V

Winterfeldjug in Stallen und Eirol 1796 — 1797. — I. A. — VI. S. V. A.

Parallele ju ben, im fechften Befs te der allgemeinen Militargeitung 1826 angeführten, Waffenthaten der frans

gofifchen ebemaligen 32. Linien-Salbe brigade, vom 11. Upril 1796 bis 23. Mai 1797. - J. 1828; IV. H. II. A.

rantiden Beere im Belbauge VI. S. I. U. 1798-1799. - 3. 1821; IX. B. I. U. Marich ei tanischen Beere im

Der Feldgug 1799 in Italien, bis jum Ubmariche der Ruffen in bie 3chweig. - R. A. 1811-1812; I.B. V. A. — Dr. A. II. Lh. IV. A.

Schweiz (Fortfetung bes verberge: X. g. III. 3. - XI. 3. 1818; IX. 9. I. X. - Enden Auffages). 3. 1822; III. 9. Der Rrieg in Finntand 1808. - 3. 1818; XII. 6. II. X. - XI. 3. IX. 3. 1818; XII. 6. IX Der Feldjug 1799 in Stalien,

Der Felding 1800 in Italien. . 1822; VII. H. H. A. — VIII. H. Lands dis 1808. — J. 1813; II. H. II. A. — IX. H. III. A. — X. H. V. A. — XI. H. III. A. — XII.H. V. A. — XI. H. III. A. — XII.H. Das Treffen von Ebelsberg am iv. a. — xi. s. iii. a. — xii.s. I. A. — 3. 1823; VII. 5. I. A. — VIII. 5. I. A. — IX. 5. I. A.

Gefchichte bes felbjuges 1800 in Stalien. Fünfter, fechfter und fies benter Absonitt. — 3. 1828; I. H. J. 1833; III. H. I. U. — IV. H. III. II. A. — II. H. U. — III. H. U. — IX. H. L. U. — XI. H. II. A. II. a. — II. s. n. a. — II. A. — IV. S. IV. A. — V. S. IV. A. — VI. S. IV. A. — VII. S. II. 11. — VIII. S. I. 12. — IX. S. III. 12. — X. S. II. 12.

bes Feldguges 1800. — 3, 1823; XII.

Macdonalds Bug über ben Splügen, im Dezember 1800. 3. 1821; VI S. I. W.

Nadricht über die Rriegsereigniffe

Die Begebenheiten in und um in Egopten 1801. - 3. 1813; X.

Der Feldjug 1805 in Stalien. -3. 1813; V. 5. 3. 1823; H. 5. 111. 11. 11. 5. I. 11. — IV. 5. I. 11. — V. 5. I. 11. vi. 5. 11. a.

Der Felding 1805 in Tirol. 3. 1823; X. S. I. U. - XI. S. I. U. Die Schlacht von Aufterlig

am 2. Dezember 1805. - 3. 1822; VI. 5, 1 4.

Überficht der Rriegsbegebenbeiten Das Korps des Generalmajors zwischen Ruftland und der Pforte an Fürft Iohann Liechtenstein, im Feldber untern Donau, in den Jahren
kuge 1796 in Deutschland. — I. 1806—1812. — I. 1829; VI. H. H.
1827; X. H. L. A. — XI. H. H. A. — VII. H.
XII. H. I. U. — X. H. H. H. H. L. — IX. H. H. L. — X. H.
LI. U. — IX. H. L. U. — X. H. Die Ereignisse beim neapolis III. A. — 3. 1834; V. S. II. A. —

> Marich eines frangofifchen Urmees Rorps nach Liffabon, im Spate berbft 1807. - 3. 1818; XII. S. 1V. U.

Des Rrieges in Spanien und Portugal erfter gelbaug,1807

Ubrif ber Militargefchichte Rufe

Mai 1809. — J. 1832; VII. H.

Befdichtliche Stigge ber Rriegs: ereigniffe in Tirol im Jahre 1809, XII. 5. II. 21. — 3. 1834; III. 5.

Erfturmung bes Forts Mal-- X. S. II. A. Die Lage Los fanas mabrend 1813; V. S. IV. A.

I. U.

Des Rrieges in Spanien und Portugal zweiter Feldzug, Angriff ber Oftreicher auf ben 1808 - 1809. - 3. 1819; II. g. Mont Cenis 1800. - N. U. 1811 I. U. - III. g. I. U. - IV. g. I. U. - 1812; II. B. XVIII. U. Des Rrieges in Spanien und Portugal dritter Feldgug, 1809—1810. — 3. 1819; X. S. I. A. — XI. S. I. A. — XII. S. II. A. Des Krieges in Spanien und

Portugal vierter Beldzug, vom Jänner 1810 bis Mai 1811. — J. 1820; V. H. I. A. — VI. H. II. A. — VII. H. II. A. — VIII. H. II. A. — IX. H. II. A. — X. H. A. Der Feldaug bes fpanifchen Bes Mincio, am 8. Februar 1814. - nerals Blate im Jahre 1811. - 3. 1820; XII. g. l. U. 3. 1818; VII. S. I. A. — VIII. S. ĭ. u.

Die Belagerungen ber Beftungen Badaios, Ciudad Rodrigo I. A. und San Sebaftian in Spanien, bon 1811 bis 1813, burch die Berbun: ben Befehlen bes Beneral:Lieutenants Deten; mit Bemerfungen, befonders Grafen von Ballmoden: Bimborn, an über das Brefchefchieffen aus der Fer. der Rieder : Elbe und in den Ries ne. 3. 1826; X. g. II. U. - XI. S. Derlanden, vom Upril 1813 bis

perbundeten Armee im Feld: guge gegen Rufland 1812, mit einem Unbange in befonderer Begie: bung auf die Wefdichte ber Groffber: fcben Armeetorps in &landern, im joglich : Babenfchen Eruppen in biefem Beldjuge 3. 1821; III. 5. I. U.

Berichtigung su Diesem Auffage. II. A. 3. 1821; IX. B. V. M. Die

Bruchftude, die Mitwirfung der Aube am 27. Februar 1814. — 3. finiglich fächfischen Ruraffier: 1832; XI. H. I. U. Brigade bei ber Schlacht an ber

fcen Urmee Rorps im Beld: suge gegen Rufland 1812. -I. 1826; IX. H. H. A. — X. H. I. A.

Die Belagerung von Dangig 1813. — 3. 1825; VIII. S. II. U. —

IX. S. I. H.

Musguge aus einem Tagebuche von ben Beldgugen 1813, 1814, und 3. 1820; VI. S. III. M. 1815. — 3. 1820; IV. S. II. A.

Stige der Bel da üge 1813, 1814. und 1815. — 3. 1821; IV. H. II. U. — V. H. U. — VI. H. III. U. — VII. H. U. — IX. H. III. U. — X S. II. a. — XI. S. II. a. XII. S. II. A.

1814 in Italien. — J. 1818; I. H. II. U. — X S. I. U.

Der überfall von Brenberg am 18. Sept. 1813, durch den öffr. Ges neral Baron Scheither. - 3. 1833; VI. S. III. A.

Das Wefecht der öftreichlichen Dis XI. S. I. U. - XII. S. II. U. vifion Merville bei Possolo am

> Darftellung ber Rriegeereigniffe im füblich en Franfreich 1814.-3. 1821; VII. S. I. A. - VIII. S.

Sefdicte bes Urmee-Rorps unter 1. A. Beitrag gur Geschichte bes neune I. A. — III. 5. I. A. — IV. 5. I. ten Rorps ber frang bilden A. — V. 5. I. A. — VI. 5. I. A. - vii. ș. i. a. — viii. ș. i. a. - IX. H. I. A.

Der Feldjug bes britten beuts Jahre 1814. — 3. 1831; V. S. IV. U. — VI. S. III. U. — VII. S.

Die Schlacht von Bar . [urs

Die Schlachten von Lignn, Mostroa, am 7. Seprember 1812, Quatrebras und Waterloo betreffend. 3. 1824; XI. g. I. n. Beitrag jur Sefciate des baieri, VII. g. I. u.

Beleuchtung der Bemerfungen des Maricalls Grafen Grouchn ges gen Die Relagion Des Grafen Gours gaud vom Beldjuge, 1815. Gin Nachtrag jur Schlacht von Waters . - 3. 1819; XI. 5. II. II. Das Gefecht bei Barre 1815,

von preufifder Geite angefeben. -

Stige des Feldjugs der Offreicher gegen Murat 1815. — 3. 1819; VIII. S. I. U. — IX. S. I. U. — Dann verschiedene Gefechte Diefes Feldjugs, einzeln dargeftellt : das Bes fecht am Panaro. 3. 1822; VIL. S. IV. 2. - Die Greigniffe im Tostas Gefdichte ber Gelbjuge 1813 und nifden ; VII. S. V. II. - Die Gins nahme von Carpi; VIII. S. IV. 2. -Die Groberung von Iftrien 1813. — 3. 1819; IV. B. V. U. M. — Das Gefecht zwischen ber Seichia und dem Panaro; VIII. H. V. U. — Der naten bes Feldzugs 1813 in Italien. Unsfall aus dem Brückentopfe von Occhiobello; VIII. H. Die Groberung von Iftrien 1813. — 3. 1819; IV. H. V. U.

dunflen Borgeit an, bis nach der Grs Oberung bieser Bestung durch die von 151g bis 161g. — J. 1827; I.H. Herender im Jahre 1815. — J. 1823; III. A. — III. H. IV. A. — IV. H. VI. H. I. A. — VII. H. II. A. — IV. A. — V. H. A. — VII. H. A. — VIII. H. A. — VII. H. A. — VIII. H. A

Die Belagerung ber Jeftung Bus ningen im 3abre 1815. - 3. 1821;

II. S. I. A.

Alie Pafcha in Parga 1819. — 3, 1823; II. S. IV. A. Die Belagerung von Rabir 1823.

3. 1832; I. S. III, A. — II. S.

ber darauf erfolgte überfall des türs fifchen Lagers durch ben faif. ruffis terie : Regiments E. S. Rubolph foen General Baron Geismar, am Rr. 14, (jest von Richter) in Den 26. September 1828. — 3. 1829; VIII. Felbjugen 1813, 1814 und 1815. — 3.

6. IV. X.

Der Feldjug ber Ruffen 1829 in Der Eurfei. - 3. 1831; III. B.III.2. Militarifder überblid der Grobes rung Algiers burch bie Frangofen im Jahre 1830. — 3. 1832; VI. g. I. A.

Der Belding in ben Rieberlans ben 1831. — J. 1832; IX. H. III. U.

Stige ber Erpedition nach Por: III. U.

tugal 1832. - 3. 1833; X. S. III. U.

Sprien gegen Die Pforte 1831-1833. 3. 1834; IV. B. IV. X. -V. B. I. A. Chronologifche überficht farensRegiments Rifolaus I. Rais Der Rriege und beren bebeutenben fer von Ruffland. 3. 1834: VIII. Greigniffe, Dann ber Bunbniffe, Bers B. III. U. - IX. B. III. U. trage und Friedensfcluffe, und ber Lander-Erwerbungen der Beberricher neral. Belboberften Ronrad Freis. Bereichs aus bem Saufe Sabeburg, berrn von Bonne burg, ber fleine feit dem Jahre 1282. Er fie r Mb. Befigenannt (1487—1567). — 3.1818; to nitt. Beitraum von 1282 bis 1395. XII. D. 1. U. - 3. 1825; XII. B. V. M.

Cajano; IX. 6. IV. A. — Der übers Bwelter Abichni'tt. Zeitraum fall bei Pefaro; IX. 6. V. A. von 1395 bis 1519. — 3, 1826; I. S. Geschichte Gaetas, von ber III. A. — II. 6. III. A.

Dritter Abidnitt, Beitraum

Befdicte bes f. f. Dragonere Regiments Riefch Rr. 6., (iest Graf Biquelmont) in den Teldgus gen 1813 und 1814. - 3. 1818; g. IV. A.

Befdicte bes f. f. Linien:Infans terle:Regiments Hoch: und Deut fc:

. S. II. A. - XI. S. I. A. Giulan) im Feldguge 1809. - 3. Das Treffen bei Bojelefchti, und 1819; IX. S. II. A.

Befdichte bes t. f. Linien:Infans

1821; I. S. III. A.

Befdicte Des f. f. Linien:Infans terie . Regiments Baron Rerpen (iest Baron Langen au) Mr. 49, in den Feldjügen 1809—1813—1814 und 1815. — J. 1821; X. H. I. A. — XI. H. I. U. — XII. H. I. A.

Beschichte bes f. f. 7. Linien-In-Ginnabme der Citadelle von Unts fanteries Regiments Großbergog werpen burch die frangofifche Mord: von Tostana (jest Baron Late

gal 1832. — 3. 1833; X. B. III. A. Geschickte bes t. t. fünsten Bus 3. 1834; I. H. U. Der Krieg Wohnmed Alis in prien gegen die Prote 1831.—1833. V. S. IV. A. — VI. H. II. A. — VI. H. III. A. — VII. H. III. A. — VI. H. III. A. — VIII. A. — VI. H. III. A. — VI. H

Biographie Des faiferlichen Be-

Lajarus Somenbi, f. f. Ge.

neral-Lieutenant, geb. 1525, gefor, ftere Johann Gabriel Matquis ben 1584; — Biographie, und beffen von Chakeller be Courcelles. ben 1584; - Biographie, und deffen Dentidrift über ben Rrieg gegen bie Türfen 1566. - 3. 1821; VII. S. III. A.

Jobann Graf von Sport, t. f. General der Kavallerie; geb. 1597, geft. 1679. — J. 1820; VIII. S. V. A.

Rarattere aus bem breifigjährle gen Kriege: I. Albrecht Wallen: ftein; II. Eilly; III. Sttavio Viccolomini.— J. 1818; III. H.

Ottavio Piccolomini, f. f. General Lieutenant; geb. 1599, geft. 1656. Original Biographie aus ber Feder eines Gleichzeitigen. — 3. 1821 ; IX. S. II. U.

Montecuccoli. - 3. 1818; X.

**5.** II. A. Lebens . Befdreibung des t. f. Feldmaricalls 3 o fep b Freiberrn

von Alvingp. - 3. 1813; V. S. 111. a. Lebensgeichichte bes f. f. geld:

marichalls Grafen Jofeph Collos redo. — 3. 1819; X. H. III. A. Retrolog des f. f. Feldzeugmeis

fters Peter Freiheren von Beaus lieu. - 3. 1820; VIII. S. III. A. Burft Rarl gu Schwarzens berg, t. t. Beldmaricall und Sof: friegerathe . Prafident. - 3. 1822;

VII. S. III. A. Lebens:Befdreibung bes f. f. oft: reichischen Feldjeugmeifters Ehiern Freiheten De Baur. - 3. 1822;

Metrolog des t. t. öftreichischen Beld: maricau-Lieutenants Freiherrn von Reisner. — 3. 1823; VIII. S.

Refrolog Des f. f. Feldgeugmeis fters Grafen Sieronn mus Cols loredo. - 3. 1823; VI. S. III 21.

Refrolog Des f. f. Sciemaricall: Lieutenants und Soffriegerathes Freis herrn von Prochasta. - 3. 1824; II. S. IV. X.

Metrolog des f. f. Feldmaricall: Lieutenante Sebaftian von Dails

lard. - 3. 1824; X. S. III. A. Refrolog des f. t. Feldmarichall: Lieutenants Grafen Gerbinand von Bubna. - 3. 1826; V. S. I. U.

Refrolog des f. f. Feldzeugmeis 1813; VII. S. III. U.

3. 1827; I. S. IV. A.

Refrolog bes t. f. Belbmarichalle Lieutenante Grang Freiberen von Roller. - 3. 1827; Il. S. HL u.

Biographie bes 1. f. Beldgeugmeis ftere Grafen Grang Rinety. - 3. 1828; XI. S. I. I.

Retrolog des f. f. Gelbzeugmei. fters Unton Freihertn b. Bac. -3. 1829; V. S. III. A.

Retrolog Des t. f. Feldmarichalls Lieutenante Marimilian Gigmund 30. feph Freiherrn v. Paumgarten.

- J. 1829; VII. S. 111. 26. Biographie des f. t. Teldmarfcalls Lieutenants Udam Albert Grafen von Meipperg. - 3. 1830; IX. S. II. 2í.

Mefrolog des f. f. Generalen Franz Baron Benber v. Malberg. - 3. 1830; X. S. IV. A.

Refrolog bes f t. Felbmaticalls Lieutenante Frang Freiheren von Eos maffid. - 3. 1832; 1. S. IV. II.

Biographie bes f. f. Boffrieges ratheprafibenten BBM; Grafen 3 as nas Siulan, - 3. 1833.; I. S. IV. - II. H. I. A.

Biographie des f. f. Gen. Der Ravallerie und Soffriegerathebrafis denten Graf. von Brimont Burften von Antrodocco. — 3. 1833; III. H. III. A. — IV. H. IV. A. — IV. H.

Refrolog bes t. f. Felbmarichalls Lieutenants von Mum b. 3. 1834. III. 5. III. A.

Mefrolog bes f. f. Felbmaricalls Lieutenants Freiherrn von Shuftetheherve. 3. 1834. XI. h. II. U. - XII. h. III. A.

#### X.

## Miszellen.

3wei Inftrufgionen Friedrichs II. für feine Generalmajore. - R. M. 1811-1812; II. B. XIX. M. Originalien Sumarows. 3. 1818; II. g. II. a.

Gin Rarafterjug Loudons. — 3/

-Militarifche Ideen. - 3. 1813; ] VII. 9: 1V. A.

Rriegetiften. - 3. 1813; VIII. S. VH. A.

Büge von Beldenmuth aus dem

Rtiege 1812. - 3. 1813; I. S. V. U. über ben Einfluß der Schriften 3. 1829; I. S. III. A. - IV. S. des Berrn von Jomini. 3. 1818; III. A. - V. S. IV. A. - VII. S. II. S. IV. A. - Diesfälliges Schreis V. A. - XII. S. V. A. - XII. S. ben des herrn von Butturlin an die Redafgion der mil. Beitschrift. - 3. 18:8; IX. 5. V. 2.

vifion Biancht in den Beldgugen 1812, 1813 und 1814. — 3. 1818; V, H.

11. U.

Berichtigung zweier in bem mur: tembergifden Jahrbuche, Stuttgardt 1818, ergabiten Unefdoten (aus dem Feldjuge 1809). - 3. 1818; VII. S. Ù. Ŭ.

Miszellen aus bem literarifchen Machtaffe bes f. f. Feldjeugmeifters 16. September 1830. - 3. 1831; I. Grafen von Bromne. 3. 1818; VIII.

S. II. A.

Ideen über die Bildung der Erde oberfläche. - 3. 1818; XI. S. II. U.

uber die Berfassung' von Regis mentes Geschichten. — 3. 1818; XI.

Untersuchung der Ideen über die Bildung der Erdoberfläche; jum Bebufe des Terrainftudiums und der

Chronologifche Uberficht einiger Erfindungen in ber Rriegefunft. 3. 1821; VIII. S. V. A. - XI. 1V. A. - XII. S. V. A. – XI. 5.

Reue Erfinbungen, welche in bas Rriegswefen einfclagen. - 3. 1822; 111. S. IV. A.

Befchichte ber im Winter 1813-1814 unter ber Befagung von Mains herrschenden Seuche. - 3. 1821;

über die orientalischen damaszire

I. H. III. U. Des f. f. Feldjeugmeifters Gras ten. - 3. 1826; III. g. IV. A. -1v. s.—II. a.

vi. 5. v. u.

über bas im Maihefte 1825 ber Revue encyclopedique, über bie deutschen militarifcen Beitschriften ausgefprochene Urtheil. - 3. 1826; v. s. iv. u.

Berfuch von Rriegsmarimen. IV. u.

Die Enthüllung bes Denfmals bes f. f. Feldzeugmeifters Grafen Frang Musweis über den Berluft der Dis Rinsty in Biener: Reuftadt am 4. Df: tober 1830. - 3. 1830; X.S. III. 2. -- XI. H. III. A.

· Radricht über bas Denfmal bes F3M. Grafen Rinstn in Biener. Reuftadt. 3. 1831; V. S. V. U.

Bunfgigiabrige Jubelfeier Geiner Raifertichen Bobeit des Ergberjogs Rarl , als Inhaber bes f. f. 3. Liniens Infanterie-Regiments, am 15. und

Fortfegung bes Ghrenfpiegels ber f. f. Armee. 3. 1831; V. S. VII. U. F. f. Armee. 3. 1831; V. 9. VII. A. — VIII. 9. V. A. — 3. 1832; IX. 9. IV. A. — 3. 1833. II. 9. VI. A. — VI. 9. VI. A. — VIII. 9. VI. A. — XII. 9. V. A. — 3. 1834; II. 9. VII. A. — IX. 9. V. A. — XII. 5. VI. A.

Aufferdem finden fich in den fammts Sirugiondzeichnung. — 3. 1819; III. ichen Jahrgangen noch viele kleines fre Auffäge unter den Liteln: Miss gervollständigung der Ideen über bie Bildung der Erdoberfläche. — 3: 1819; V. H. W. W. J. H. III. A. ge, u. d. gl. gerftreuet. —

#### XI.

### Literatur.

Die in diefer Beitfdrift bis Gude 1828 enthaltenen, beurtheilenden Uns Beigen friegsgefdichtlicher ober fonft militarmiffenschaftlicher Berte find ten Gabelflingen, und die neueren in dem am Schluffe bes Jahrgangs Berfuche des europaifchen Runftflei: 1828 beigefügten Bergeichniffe, mit ibs fies, fie nachzuahmen. - 3. 1824; ren Siteln, unter den befonderen Rus briten aufgeführt, ju welchen biefelben gehören. Gie fonnen baber, im galle fen Frang Rindfy gesammelte Schrift Des Bedarfes, in jenem Bergeichnifs fe von 1828, so wie die in den folgenden Jahrgangen enthaltenen Beurtheilungen am Schluffe ber Jubalteverzeichniffe biefer Inhrgunge, nachgefeben werben.

Bier folgen nun vereinigt alle bes urtheilenden Angeigen, Die! in dem 3 abrgange 1894 vorfommen.

Claufewith, Rarl von, fönigl. preuß. General, binterlaffenet Wert?: Bom Rriege; Erfter Band. Berlin 1832. — Il. H. V. A.

Rausler, Fr. v., würtemb. Major, Schlachten : Utlas. Bierte und fünfte Lieferung. Karleruhe und Freiburg, 1832 — 1833. — II. H. V. U.

M orls, Atlas von Europa. Rarterube und Freiburg, 1832—1833. Sechfte und fiebente Lieferung. II. H. V. U.

Pappenheim, Albert Graf, ton. Baier. General, Gegenbenter fungen über einige Rezenkonen ber militärischen Fantasien. III. h. IV. U.

Malchus, E. A. Freiherr von, handbuch ber Militärgeographie von Guropa. Wien und Heidelberg, 1832 —1833. — V. H. V. A.

Reizenstein, Freiherr von, kön. preuß. Major, Geschichte der militärischen Ereignisse in Belgien, 1830.—1832. Zweite Abiheilung. Berelin 1834. — VI. H. IV. A.

Claufewig, Carl von, fon. preuf. General: ber Belbgug 1796 in Italien. Berlin 1833. — VII. g. III. J.

Lopographische Rarte bes lombar: bifch venezianischen Rönigreiches. Mais land, 1833. — VII. g. III. U.

Berichtigung einer im Aprilhefte bes Journal des sciences militaires von 1834 mitgetheilten Anetdote aus bem Felbauge 1796 in Italien. VIII. 6. AV. U.

Ternay, Colonel Marquis de, Traité de Tactique. Paris 1832. — IX. S. IV. M. — X. S. IV. S. — XI. S. IV. M. — XII. S. V. M.

Der Soldatenfreum. Gine Preuffiche Zeitschrift. Berlin 1834. - IX. B. IV. 21.

Schiefler, f. f. Felbfriegs, fommiffar, Sandbuch ber Normalien. Prag 1834. — IX. S. VI. II.

#### XII.

Notizen im Sahrgang 1834.

- 1.) Perfuffionsschlöffer für Ra-
- 2.) Vorrichtungen gum Abfeuern ber Ranonen.
  - 3.) Lufttiffen als Pferdefummete. 4.) Sicherheits Perfuffionsichlofi.
- 5.) Budget des frangofifchen Rrieges bepartements für 1834.
- 6.) Feuergewehre mit Perfuffions:
- 7.) Die englischen Bomben : Rare tatiden.
- 8.) Unschlagen und Feuern der Infanterie.
- 9.) Hilfsapparate fur Einarmige.
- 10.) Ufuftifche Telegraphe. 11.) Militarifches Dienftebrengeischen für die großbergoglich heffische Urmee.
- 12.) Reues Infrument jum mis litarifchen Aufnehmen.
- 13.) Reues Infrument jum Dis
- 14.) Mäßigkeitsvereine in der eng-
- 15.) Selbftentzündung von Pers fuffionsgewehren.
- 16.) Neue Urt von Bomben oder Saubingranaten.
- 17.) Abrichtung ben perfifchen Erup: pen durch Englander.
- 18.) Congrevifche Rafeten in Frant-
- 19.) Unwendung des Dampfes jur Bertheidigung der Festungen.
- 20.) Militarverfassung bes Freis ftaates ber jonischen Infeln.
- 21.) Unftalten für miffenschaftlis de Aushisdung in der preufischen Urmee.
  - 22.) Das Schaufelbeil.
- 23.) Belttücher. 24.) Berbesserungen in der türkis
- fcen Urmee.
  25.) Gliptifche eiferne Flintenges fcofe.
  - 26.) Mustetenfugeln von Binf.
- 27.) Militarverfaffung des Grof: bergogthume Losfana.
- 28.) Militärverfaffung bes Rirs chenftaates.
- 29.) Militar: Ctat von Parma und Placenja. .

30.) Der Militär . Etat von Mis. dena mit Maffa.

31.) Militar . Geat vom Bergoge ebum Lucca.

32.) Befeftigung bon Paris. 33.) Befeftigung von Epon.

34.) Das Bajonettfecten in Frantreich

35.) Militär-Ctat ber Ronigreide Someden und Rormegen.

36.) Militar, Etat des Ronigreichs

Danemart: 37.) Berändertes Infantetieges

38.) Berbefferung im Bau ber Ranonen.

39.) Reu erfundene Piftole.

401) Baabifde Militar : Verfuf. fionsgewebre.

41.) Die Burcher Offigiers . Soi felliddft.

42.) Durd Berfuffon entgunbbas re Boutbe.

43.) Bulverladuna für Derfussionsi gemebre.

44.) Rnetmafdine für Belbbade: Feien.

45.) Militarverfaffung bes Ronigs reichs beiber Gigilien.

46.) Militärverfaffung bes Ronig. telds Gardinien.

47.) Einwohnerjabl in der euros baifden Türfel.

48.) Disponibles Material ber frangofifden Memce im Jahre 1833.

49.) Die nieberlandifche Rriegs:

macht. 50.) Militardetfaffung bes Ronias reiches Belgien.

51.) Militar ber Freiftabt Rrafau. 52.) Militarifoes Dienft : Chren:

seichen in Raffau. 53.) Roftenanichlag bes Baues bet

Beftung Ingolftadt.
54.) Eidgenofficher Militarver-

55.) Verfammlung foweizerifder Reiter : Offigiere.

56.) Türfifche Ragtonalgarben. 57.) Starte Der belgifchen Urmee. 58.) Berfuche mit Derfuffionege:

mehren in Bootwich.

51.) Belobnungen griedifder Beteranen.

60.) Montignys neue Dustete.

61.) Gelbes Schiefpulver. 62.) Das Berfpringen bes erften großen belgifchen Morfers.

63.) Reuer Belgifcher Mörfer. 64.) Wiffenfcaftlider Offigiers.

verein im Ranton Graubundten. 65.) Unentbebrlichfeit des taftis

fcen Unterrichts für Offigiere. Rriegeges 66.) Benühung ber faidte dis Unterrichtsmittel

Militärs. 67.) Reuefter Stand Der englis fden Armee:

68.) Giferne Lafeten.

6g.) Reue preuftiche Gefdute. 70.) Rufifche Edlarethe.

71.) Reue Art Feuergewehre. 72.) Stellung ber Pferde vom

Lande für Die preußifche Urmee. 73.) Stanzofifche Straftompag:

74.) Berbefferung ber Steigbus gel.

75.) Der Rosmoglobus. 76.) Vorlatlag, Die Waffergraben ber Beftungen vom Gife freignhale ten.

77.) Sicherheitsfoloff für Vertuffond : Gewehre.

78.) Gegen Die Feuchtigfeit fchile gende ' Soblen an Schuben und Stiefeln.

Beribeilung ber englischen 79.) Beitheil Landmacht 1833.

80.) Englifde Gremacht 1833. 81.) Reuer Tag: und Racht : Ees

legraph. 82.) Berhaltnif ber Rrieger au ber Babl ber Einwohner in ben eus

repaifden Staaten. 83.) Afuftifcher Telegraph.

84.) Ruffifde Militar : Mademie jur Bitoung von Offigieren des General Rabes.

85.) Bermehrung ber Dufver-

Frafti 86.) Frangofifder Beneralftas.

87.) Danifche militarifche Beiti forift für den Land. Ctat.

# V. Beilage gur militarifchen Zeitschrift 1834.

Motizen aus dem Gebiete ber militarifchen Biffenfchaften.

Degember.

76.) Borichlag, die Baffergraben ber Beftungen Dom Gife frei ju balten, Der foniglich banifche Major vom Ingenfeurforpe &. p. Diffen bat in einem 1833 in Roppenhagen hierüber erschienenen Buche feinen diesfälligen Borfchlag entwis delt. Alle Beftungen , welche unter einem himmelsftriche liegen , 100 im Binter bedeutende Frofte eintreten, verlieren bann auf Jangere ober fürgere Beit eines ihrer wichtigften Schubmittel; inbem bie Baffergraben fich mit einer feften Gisbede belegen, Die gangbar ift, und feindlichen Rolonnen den Weg jum Sturme babe net. Man bat fcon in alteren Beiten verfchiedene Mittel ergriffen, um biefem Rachtheil ju begegnen. Die Gisbede ber Graben murde wit Urten aufgebauen, und bann burch ftere in Bewegung blei. Sende Gisboote offen ju erhalter gefucht. Indefi bilft Diefes Mittel pur bei einem geringen Grade von Ralte. Steigt aber diefe bebeutend, fo friegen die aufgeeiften Streden fo fcnell wieder gu, baf man mit Urten und Booten die Ratur in ihrem gewaltigen Birfen nicht aufzuhalten vermag. - Roch weniger bleibenden Erfolg erhielt man burch bas Sprengen ber Gisbede mit Pulver, meldes auf verfchiedene Mrt: mit Bomben, Sprengtaften, Dulperbulfen , u. bgl. , angewendet murbe , - fo wie burd bas Berfågen des Gifes mit freigebenden Lochfägen, ober mit ben von Sood erfundenen Gagefchlitten. - Das befte Schugmittel bei Arenger Ralte ergab fic, wenn man die Bofdungen der Walle mit Baffer begoß, und fie baburd mit einer glatten Gibrinde über agg . - bann aber ben icon überfrerenen Graben burd Ablaffen bes Baffers gang von bemfelben entleerte. Die jufammenbrechenbe Gisbede bedecte mit ihren Erummern die Goble des Grabens, und banfte fic am gufe ber Walle jufammen. über diefe Sugel von Gieschollen konnte wohl kaum ein frürmender Feind an den Suß der Bofdung gelangen, noch weniger aber die fpiegelglatte Gis Dot. 261. 4. tu. B. XII. 6. 1834.

wand berfelben erflimmen. - Burbe bann bie Witterung gelinber, fo ließ man das Waffer aufs neue in die Graben treten, und Diefe gewannen bann ben gewöhnlichen Berth als Schukmittel wieber. - Rajor Riffen erfand nun eine Beife, jede Entftehung bom Gife in den Graben durch fünftlichen Bellenfclag ju verbine bern. Die banifche Regierung ließ bei ber Feftung Roppenhagen Dom 21. Dejember 1828 bis 31. Janner 1829 die diefffälligen Bets fuche machen, die bis ju einer Ralte von II Grad Reaumur volle Fommen gelangen. Un einem doppelten Bugtaue. ohne Ende, wels des 3 bis 5 goll unter ber Oberflache bes Waffers fdwebt, find in Abfanden von 17 bis 19 guß Latten von 18 bis 24 guß Lans ge befeftigt. Das Sau läuft auf ber einen Geite über eine bins ter bem Balle fiebende Belle, an feinem anderen Ende um eine unter dem Waffer an einem Pfahle befeftigte Rolle. Durch die Bes wegung ber Belle wird ber eine gaben bes Taues vormarts, und ber andere mit den Latten um eben fo viel rudwarts gefchoben. Das Gegentheil erfolgt, wenn die Welle in verfehrter Richtung gebreht wird. Die Latten treiben nun das Waffer in fleinen Web Ien por fich bin, und machen beffen Gefrieten unmöglich. - Det Beind fann, felbit wenn er fich fcon am Brabenrande fefigefest batte, von den Arbeitern und ber Arbeit felbft gar nichts ent

77.) Siderbeitsfolof für Derfussionsgewebre. Rarl Graf son Forgach (Forgace?) hat diefes Schlof erfunden, und daffelbe murde bei einer Doppelftinte angewender. Die Bors richtung befteht in zwei zu beiden Geiten bes Schloffes aufwärts Rebenden frummen Sebeln, an deren oberen Enden Dectel befes Rigt maren , welche, fo lange fie in ihrer gewöhnlichen Lage find, bie Bundhutchen bebeden, und es unmöglich machen, bag bie Sabne biefelben berühren. Gin anderer langer Bebel ift an der Sinterfeite bes Bewehres fo angebracht, daß er beim Unichlagen auf die linke Sand ju liegen fommt. Die Schwere bes Bewehres wirft auf biefen langen Bebel fo, daß er mit feinem untern Ende radmarte bes Soloffes die unteren Enden der beiden gefrummten Bebel fart brudt; worauf ihre oberen Enden, fammt ben Dedeln, fich vom Soloffe ju beiben Seiten nach Muffen entfernen, und badurch bie Rundbutden unbededt laffen. Diefe muffen bann beim Losdruden von den Sahnen getroffen werden. - Burde aber das Gewehr, obne ju feuern, aus dem Unichlag jurudgenommen, fo bort ber lange Bebel, weil er nicht mehr in der linten Sand rubt, und von ber Schwere bes Gewehrest gebrudt wird; alfogleich auf, einen Drud auf Die Enden Der beiben frummen Bebel ansguüben. Diefe werden dann durch innerhalb angebrachte Tedern in ibre vorige

Lage am Soloffe gurudgutebren gezwungen, und die Dedel aus genblicklich wieder über die Bundhutchen geschoben. Daburch ift nun die Benührung zwischen gabn und Bundhutchen völlig abges schnitten, und das Losgeben des Gewehres verbutet. —

78.) Wegen Die Feuchtigfeit fongende Sobten an Souben und Stiefeln. Diefe hat Berr Lemare 1833 ber Société d'encouragement su Paris vorgelegt, und als Bors theil derfelben angegeben, baf fie die Guffe bei naffem Wetter weit trodener erhalten, als gewöhnliche Soblen. Die angebliche Erfindung ift eine fogenante gebrochene Soble, nämlich eine gewöhns liche Soble, auf welche vier Abfage aufgenäht oder aufgenagelt find. Dinglers politechnisches Journal führt (im L. Bande, 2. Beft 1833, Seite 155) an, daß diese Urt Soblen fcon vor mehr als gwanzig Jahren von bem Stabbargt Braun erfonnen, und feit 1809 bis 1815 bei mehreren Urmeen empfohlen worden fen. Doch habe fein Borfchlag, obwohl diefe Fufibetleibung bochft nube lich und der Sefundbeit guträglich, babei außerorbentlich mobifeil, und febr fonell ju verfertigen fen, bennoch feine Berücfichtigung gefunden. -. .

79.) Bertheilung ber englifchen Landmacht 1833, In Maltene neuefter Weltfunde 1834, erftem Theile, Seiten 237 bis 238 ift hierüber folgender offigieller Ausweis mitgetheilt:

|                       |     |                  | -          |            |            |     | -   |   |     |   |                 |                      | _          |              | •            |  |
|-----------------------|-----|------------------|------------|------------|------------|-----|-----|---|-----|---|-----------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--|
|                       |     | :                |            |            |            |     |     |   |     |   |                 |                      |            |              | ffisiere uni |  |
| Aufenthalt in         |     | Truppengattungen |            |            |            |     |     |   |     |   |                 |                      |            | Soldaten .   |              |  |
| <b>Großbrittanien</b> | {   | Ra<br>Tu<br>Lir  | Bg.        | ard        | ė.         | int | ric | • | • • |   |                 | 5,73<br>1,45<br>3,56 | 52         | <pre>}</pre> | 28,75a       |  |
| Irland                | {   | Lin              | ßg.        | ird<br>1-3 | e .<br>nfa | nte | rie |   |     |   |                 | 2,62<br>74<br>2,42   | <b>į</b> 5 | }            | à2,799       |  |
| Offindien             | {   | Ra<br>In         | val<br>fan | Ter<br>ter | ie<br>ie   | :   | •   | • | •   | • |                 | ,66<br>,70           |            |              | 18,364 .     |  |
| Borgebirg ber g       | ute | n ş              | of         | nu         | ng         |     | ٠   |   | ,   |   |                 | •                    |            |              | 1,725        |  |
| Bibraltar             |     |                  |            |            |            |     |     | ٠ | ٠   |   |                 |                      |            |              | 2,875        |  |
| Malta                 |     |                  | •          |            |            |     |     |   | ٠   |   |                 | ٠                    | ٠          |              | <b>2,366</b> |  |
| Jonifche Infeln       |     |                  | ٠          |            |            | ٠.  |     |   |     |   |                 |                      |            |              | 2,880        |  |
| Beibe Ranada          |     |                  |            |            | ٠          | ٠   |     | ٠ | ٠   | • |                 | Ġ                    |            |              | 2,417        |  |
| Beft : Ufrita .       |     |                  |            |            |            |     |     |   |     |   |                 | . •                  |            | ٠            | 255          |  |
| Deufchottland ut      | d:  | Ber              | mu         | ba         | ,3         | nfe | (n  | • |     |   |                 |                      |            |              | 3,223        |  |
| Untillen              |     |                  |            |            |            |     |     |   |     |   |                 |                      |            |              | 4,432        |  |
| Jamaita, Bahai        | na  | un               | Ð          | on         | )<br>PHI   | :46 |     |   |     |   |                 |                      |            |              | 3.122        |  |
| Moris : Infet .       | •   |                  |            |            |            | •   |     |   |     |   |                 |                      |            | •            | 1,445        |  |
|                       |     |                  |            |            | -          |     |     |   |     |   | Stirtree 04.663 |                      |            |              |              |  |

| Aufenthale in                                                                       | Öffighese und<br>Soldaten |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     | übertrag 94,663           |
| Teplon                                                                              | 3,547                     |
| iteu : Sübwales                                                                     | 2,539                     |
|                                                                                     | Summe 100,749             |
| 80.) Englifde Seemacht 1833                                                         |                           |
| drift Seite 238 beträgt hiefelbe mit                                                | Offizieren und            |
| meift Seite 250 betrage pieleibe mit                                                | See:Soldaten              |
| 5 Schiffe erften Ranges                                                             | 910رد                     |
| a Ameiten                                                                           | 844                       |
| 4 britten                                                                           | 2,358                     |
| 5 pierten                                                                           | 2,000                     |
| 10 g fünften                                                                        | 2,799                     |
| 14 fechften                                                                         | 2,40g                     |
| 20                                                                                  | 3,685                     |
|                                                                                     | 1,593                     |
|                                                                                     |                           |
| 13 Dampffchiffe                                                                     | 464                       |
| 26 Patetboote                                                                       | • • • • • 754             |
| 142 Fahrzeuge mit ,                                                                 | 19,816 *)                 |
| 81.) Neuer Tage und Nachte T                                                        | elearanh. Serr Rem        |
| ier bat einen Telegrapben erfunden, b                                               | •                         |
| ie nicht mit einanber in Berührung fiebe                                            |                           |
| ernung von gehn Schuhen an zwei fentr                                               |                           |
| ind. Un beiden Enden jedes diefer Urme                                              |                           |
| ino. An velven Enven jeves olejet Atme<br>jehracht, deren Gine', nächst der Stange. |                           |

gebracht, beren Gine, nachst der Stange, fest fieht, indeß die Uns bere mit bem Urme rings um jene bewegt werden fann. Bwifchen

<sup>&</sup>quot;) In diefen Liften mußten einige Berbefferungen vorgenommen werben. 3m Driginal auf Geite 237 mar burch Drudfehler Die Summe ber in Großbrittanien ftebenben Eruppen mit 28,772, - auf Seite 238 bie Sauptfumme mit 100,790 angegeben. Diefe Summen erfcheinen oben berichtigt. - Bei ber Seemacht mas ren die Schiffe vierten Ranges ausgelaffen. Da die Summe aller Schiffe: i47, um 5 ju groß ift, fo icheint es, daß die Beile mit 5 Schiffen vierten Ranges im Sabe ausblieb. Die Summe der Offigiere und Seefoldaten ift im Originale Seite 238 mit 22500 angefest; indefi die einzelnen Poften nur 17,816 geben. Für die 5 Schiffe vierten Ranges wurde nun die Baht ber Offiziere und Goldaten im annähernden Verhältnis mit 3,000 Mann angenommen, wodurch die hauptsumme = 19816 erkgeint. — Die Bemannung mit Matrofen ift im Originale nicht angeführt, und eben fo nicht bemertt. — was wap wap son felbit auffällt, — bag diese kifte nur die im wirklig den Dienfte fiebenden Schiffe begreifen fann,

ben Beiben Stangen ift eine fünfte Laterne angebracht, die fich boe vijontal bewegen läft. Diefe funf Laternen druden durch die vers folebenen Stellungen, in welche fie unter fich gebracht werden, alle erforderlichen Signale aus. Bei Lage werden diefe Laternen ichwarz überzogen, und sollen dannt bei beiterem Wetter eben so gut und so weit zu sehen, und ihre Zusammenstellungen eben so seicht zu unterscheiben senn, als bei Nacht jene der angezündeten Laternen.

82.) Berhältniß ber Rrieger zu ber Bahl ber Einwohner in ben europäischen Staaten. Im Jahre 1830
gählten die Beere von Europa im Friedensftand 2,500,000 Soldae
ten, welche in Rriegszeiten auf bas Doppelte vermehrt werden
konnten. Das Berhältniß der Bahl der Soldaten zu jener der Eina
wohner war hocht verschieden. Es kam nemlich ein Soldat in

| Danemark auf           | •    | 9   | •    | •    | •    | •  | •  | •  | 51  | Einwohne |
|------------------------|------|-----|------|------|------|----|----|----|-----|----------|
| Rugland                | •    | ,   | •    | •    |      | •  |    | •  | 57  | >0       |
| Schwelj                | •    | 4   |      | •    | •    | •  | •  | ð  | 60  | 39       |
| Preußen                | •    |     | •    | •    | •    | ٠  |    |    | 76  | - 3%     |
| Schweden und Norm      | ege  | 11  | •    | ð    |      | ě  | 4  | ٠  | 85  | *        |
| Eurfei                 |      | 4   | •    |      | e    |    | •  | ٠  | 92  | 19       |
| Baiern                 | *    | •   | v    | •    | ě    |    | ş  | •  | 113 | . 🗳      |
| Sachfen                | •    | •,  | •    | •    | •    | *  |    | 8  | 116 | •        |
| Würtemberg             |      | •   | •    | •    | ÷    | ٠  |    | ٠  | 117 | •        |
| Bireich                | •    | •   | •    | •    | •    | •  | •  | •  | 118 | *        |
| Riederlanden           | •    | •   | •    | ٠    | 9    | •  | ٠  |    | 119 |          |
| Franfreich             | •    | •,  | •    | 9    |      | ,  | •  | •  | 139 | No.      |
| Portugal               | •    |     | •    | •    | •    |    | •  | •  | 139 | *        |
| den vier deutschen &:  | eifl | ab  | ten  | •    | •    | •  | •  | •  | 145 | *        |
| fiebenundzwanzig fle   | ine  | ren | , de | ut   | fche | n  | Fü | rø |     |          |
| stenthümern .          | •    | •   | •    | •    | ٠    |    | ٩  | •  | 148 | *        |
| Gardinien              | •    | 9   | •    | ۹.   | •    | •  | •  | •  | 165 | *        |
| Großbritannien         | •    |     |      | •    | •    | •  | ٠  | •  | 229 | *        |
| fünf fleineren italien | ifd  | en  | Tü   | irst | ent  | þü | me | rn | 242 |          |
| Reapel ,               | •    |     | •    | •    | •    | •  | ٠  |    | 247 |          |
| Spanien                |      |     |      |      |      |    |    | •  | 278 | >        |
| Eostana                |      | ٠   | ,    | ,    | •    |    | •  | •  | 318 |          |
| Rirchenftaat           |      | ٠.  | •    |      |      | •  | •  |    | 431 | >>       |
|                        |      |     |      |      |      |    | _  |    |     |          |

83.) Afu ftifder Telegraph. Die herren Jobard und Stield orff haben ein Infrument erfunden, welches zwischen zwei entfernten Orten mündliche Mittheilungen möglich machen soll. Diefer von ben Erfindern so genannte Logophor foll zwie ichen Bruffel und Untwerpen, mittels unterirdifcher Röhren, welche ben Schall bet Stimme zwei Mellen weit forttragen, guigt

führt werben. Auch swifden Bruffel und bem Schloffe Laeten foll ein folder Logophor errichtet werben, beffen Roften auf 15 bis 20,000 Franten angeschlagen find. --

84.) Ruffifche Millitar, Afabemie gur Bilbung von Offigieren bes Generalftabes. Diese wurde am 8. Dezember 183a in Petersburg feierlich eröffnet, und eine Angahl von Offigieren ber Armee trat ben Lehrfurs an, in welchem fie in allen ienen höberen Wiffenschaften unterrichtet werden, wels de sie zu ibren besonderen frategischen Verwendungen im Generralstabe befähigen.

85.) Bermehrung ber Pulverkaft. Der Pberft Barnhagen hat in Brafilien bemerkt, daß eine Mischung zu gleichen Theilen von Pulver und Sägespänen, — die Letteren bee sonders von weichem holze, — die Gewalt des Pulvers bei Sprens gung der Bellen saft um das Dreifache erhöhe. (Allgemeine Mittär-Beitung 1833, Seite 248.) Indefi ift in der nämlichen Beitung 1833, Seite 312 in der Unmerkung erwähnt, daß schon 1784 bei Wien Bersuche gemacht worden sind, bei welchen die Säsgespäne sich als vorzüglichstes Surrogat für Pulver erwiesen. Dort warf nämlich ein dreisigpfündiget Mörser, in bessen Kalaster weit, Alls aber eine Patrone, in der sich pulver mit Sägespänen vermischt befanden, in die Rammer geschoben wurde, und diese ganz aufstütte, wurde die Bombe 145 Rlafter weit, alls aber eine patrone, in der Rammer geschoben wurde, und diese ganz aufstütte, wurde die Bombe 145 Rlafter weit geschleubert.

86.) Frangofifche Beneralftabsichule. Diefes Rorps beffeht, nach der toniglichen Ordonang vom 23. Februar 1833, aus 560 Offizieren, nämlich aus 30 Oberften, 30 Oberftlieutenants, 100 Estabronschefs, 300 Rapitans und 100 Lieutenants. - In ber Applifations coule Des General fabes werden 50 Uns terlieutenants, theils aus dem aftiven Stande aller Baffen, theils aus folden Junglingen, welche aus ber politechnifchen und ber Militar: Spezial: Schule nach dort vollendeten Studien austreten, für bie befonderen Dienfte des Generalftabs gebildet. Der Rurs Dauert amei Babre. Bebes Babr vollenden 25 Boglinge benfelben. Ihre Plage ju erfegen, werden juerft 3 vorjugliche Boglinge ber politechnischen Schule bestimmt. Gur die übrigen 22 Plage werben bie Individuen aus 60 Ronfurrenten, nämlich que ben 30 erften Boglingen ber Militar: Spezial: Schule, und aus bochftens 30 aftis ven Unterlieutenants ber Armee ausgefucht, welche Lettere wenigs Rens icon ein Jahr in Diefem Grade gedienet baben muffen, und bas fünfundzwanzigfte Bebendiahr noch nicht überschritten haben dure fen. - Gie werden bann einer Mufnabmsprüfung untergos gen, und die 22 ausgezeichneteften Ronfurrenten in die Schule

wirflich aufgenommen. - Mus den febes Jahr ausgemufterten 25 Boglingen und Unterlieutenants werden bie im Rorps bes Genes talftabs erledigten Lieutenantsplage befest. Jeder folche Bogling muß in ber Applitagionsichule, beim Schluffe bes gweiten Jahr: furfes, eine Abgangsprufung machen, beren Refultat erft über feinen Gineritt in bas Rorps entscheibet. Es werden näml c bie geptuften Boglinge in amei Rlaffen getheilt : bie Erfte, aus den volgüglichften Schulern befiebend, dient dagu, bie vafanten Stellen ber Generalftabs. Lieutenants ju befegen. Wenn nicht alle im'Rorps untergebracht werden fonnen, treten die übrig bleibens den in die Regimenter, mit der Musficht auf Berücklichtigung beim Mvancement. - Die zweite Rlaffe, ober Diejenigen, welche in ber Prüfung nicht beftanden, werden ebenfalle in die Regimen. ter, jedoch ohne irgend eine Begunftigung, eingetheilt. - Offigiere feder Waffe, vom Rapitan abmarts, tonnen burch Taufch in bas Rorps des Generalftabs aufgenommen werden, im galle fie die Bebingungen ber obenermabnten Abgangeprüfung ber Applifagiones fcule vorber erfüllet haben. — Die Lieuten ante und Ravis tans des Ceneralftabes tonnen in ber Lour ber Richtaftiven bei ber Infanterie oder Ravallerie angeftellt merden; in welchem Falle fie jedoch aus dem Rorvs ausscheiden muffen. - Die Stabsof: figiere und Rapitans werden als Chefs bes Generalftabs, als Offiziere beffelben, und als Mides be camp verwendet. -Einige Offiziere bes Beneralftabes werden bem Rriegsbevartement gu beffen Arbeiten, gur Berfertigung der Rarte von Franfreich . und ju allen ahnlichen Berrichtungen jugetheilt. Golde Offigiere Bonnen auch gur Berfügung bes Minifters ber auswärtigen Ang . legenheiten geftellt, und von diefem bei Befandtichaften ober in Diplomatifchen Genbungen verwendet merden. - Die Lieutis nants bes Generalftabes werden als Offigiere à la Suite qui gwei Jahre gur Infanterie, bann gwei Jahre gur Ravallerie, ente lich tiod ein Jahr bei ben Artilleries ober Genie Regimentern, que getheilt, um den Dienft der verfchiedenen Waffen ju erlernen. Die bei ber Infanterie oder Ravallerie augetheilten Lieutenants bienen im erften ber beiben Jahre in ber Rompagnie ober Estas bron ; im zweiten fonfurriren fie zu bem Dienffe ber Miutante majors. Wenn fie mabrend dielen vier Jahren im Rorps ju Ras pitans vorruden, vollenden fie diefe Beit bei ben Regimentern als Rapitans à la Suite, und erfuten die Funfgionen der Ubiutant: majors. - Diefe Offigiere werden von den General-Infpeftoren ber Infanterie und Ravallerie über die Theorie und Praris ber Manover, fo wie über alle Theile des Dienftes, Prufungen une terjogen , bann in Sinficht bes fpeziellen Generalftabedienfted in

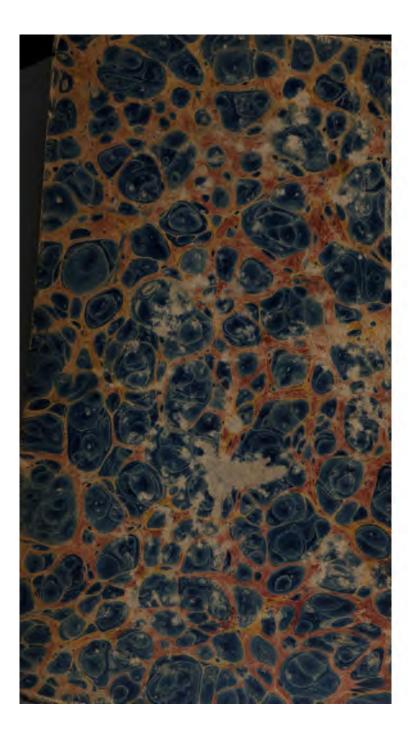